

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Eduard Frankel

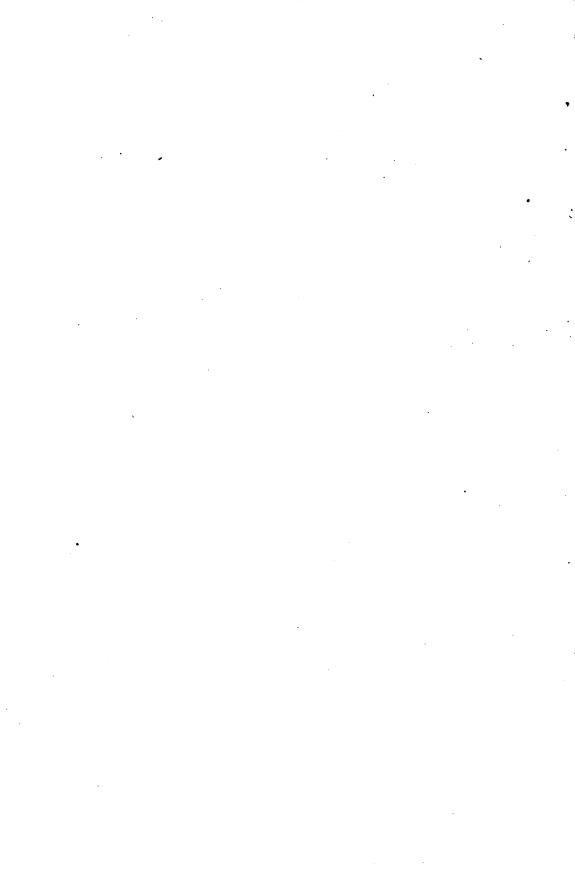

# **GRUNDRISS**

DER

# LATEINISCHEN DECLINATION

VON

# FRANZ BÜCHELER.

MIT DES VERFASSERS ERLAUBNISS UNTER BENUTZUNG DER FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZUNG VON M. L. HAVET AUFS NEUE HERAUSGEGEBEN

VON

J. WINDEKILDE.



BONN, EMIL STRAUSS. 1879.

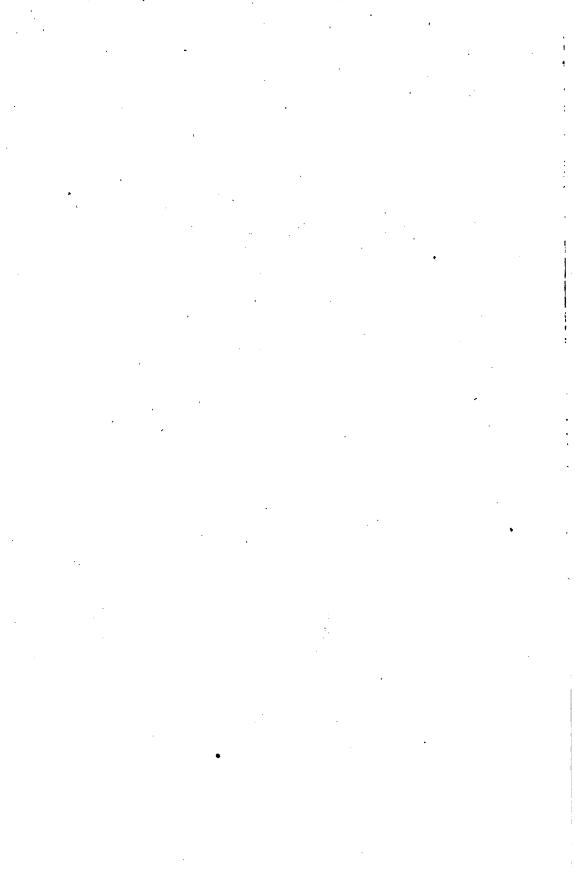

# **GRUNDRISS**

DER

# LATEINISCHEN DECLINATION

VON

# FRANZ BÜCHELER.

MIT DES VERFASSERS ERLAUBNISS UNTER BENUTZUNG DER FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZUNG VON M. L. HAVET AUFS NEUE HERAUSGEGEBEN

VON

J. WINDEKILDE.

BONN,
EMIL STRAUSS.
1879.



Die vorliegende neue Ausgabe von Franz Bücheler's Grundriss der lateinischen Declination ist von dem Herausgeber unter Benutzung der französischen Uebersetzung von M. L. Havet bearbeitet.

Herausgeber und Verleger glauben mit derselben dem Bedürfnisse Vieler entgegen zu kommen, da das hochgeschätzte Originalwerk seit vielen Jahren vergriffen, selbst für sehr hohe Preise nur äusserst selten antiquarisch zu beschaffen war.

Herr Professor Bücheler willigte auf die Bitte des Herausgebers mit dankenswerther Bereitwilligkeit unter Verzicht auf jede Entschädigung darein, dass diese neue Ausgabe erscheine, indem er bestimmte Punkte des Buches bezeichnete, welche vor Allem der Berichtigung und zeitgemässen Umänderung bedurften, die Gestaltung des neuen Textes aber ganz dem Herausgeber überliess.

Es gehört demnach die Verantwortung für das neue Erscheinen des vorliegenden Buches und für die Form in welcher es erscheint dem jetzigen Bearbeiter und dem Verleger, nicht dem ursprünglichen Autor.

Herrn Dr. Wilh. Förster gebührt für gewissenhafte Correctur während des Druckes, welche zu übernehmen er die Güte hatte, besonderer Dank.

Bonn, Januar 1879.

Die Verlagsbuchhandlung **Emil Strauss.** 



## Vorbemerkungen.

1. Die lateinische Sprache decliniert ihre Nomina und Pronomina durch den Antritt gewisser Suffixe, Casusendungen, an den Stamm, die Grundform, wobei der Stamm mit den Suffixen zu einem Worte verschmolzen wird. Da die Suffixe durchweg die gleichen sind und die Mannigfaltigkeit der Declination auf der Verschiedenheit der mit den Suffixen zusammengewachsenen Stämme beruht, so muss jede wissenschaftliche Uebersicht der Declination von den Stämmen ausgehen.

#### Die Stämme.

2. Mehrere Stämme aus einer Wurzel. Vergleicht man die Nominative penus und penum (älter penos und penom), die Genetive penūs und penoris¹), so ersieht man wie die Sprache von der Wurzel pen durch Anlehnung an das Gebiet des Vocals o oder u oder Weiterbildung mit or (älter os) die im Gebrauch nicht unterschiedenen Nominalstämme peno penu penos abgeleitet hat. itineris neben dem seltneren iteris²), femine neben femur³) pecui pecudi pecori¹) reichen aus den ursprünglichen Reichthum der Sprache in Ausbildung von Wurzeln zu Nominalstämmen zu veranschaulichen.

<sup>1)</sup> Gellius 4, 1. — Priscian. De nom. et pronom. et verbo p. 1303 P. p. 445 n° 9. Hertz: penus et specus tam masculini quam feminini et neutri generis inveniuntur, et secundae et tertiae et quartae declinationis ut hic et haec penus huius peni, et hoc penus penoris, et hoc penum peni, et hoc penu huius penu.

<sup>2)</sup> Priscian 6, p. 695. P. 229, 4. Hertz: Naevius in Lycurgo: ignoti iteris sumus. Die für die nachhadrianische Zeit so lehrreichen "hermeneumata", welche so eben vollständig veröffentlicht sind (Notices et extraits, t. 23, 2), verzeichnen p. 382 die zwei Formen ἀτραπός itiner, ἀτραπός iter.

<sup>3)</sup> Plaut. mil. glor. 203. 204 in fémine habet laevám manum, dextera digitis rationem conputat ferit femur.

<sup>4)</sup> Lucilius (ap. Gell. 20, 8.): et pecui addit. Nonius 159, 4 pecua et pecuda.

- 3. Verstümmelte Stämme. In der historischen Periode der lateinischen Sprache tritt bisweilen eine Art von Rückbildung ein, indem vocalische Grundformen abgeschliffen und durch consonantische ersetzt werden: über den Stamm ossu (Nom. plur. ossua¹)) erhält os (statt oss, da das Latein Doppelung des Consonanten im Auslaut nicht verträgt²), Nom. plur. ossa) das Uebergewicht; augusteisches innocua wird im Volksmund verkürzt zu innoca und weiter zu innoc-s, das ist innox³), der gewöhnlichen Schreibung auf christlichen Inschriften.
- 4. Häufig ist diese Erscheinung bei e- und i-Stämmen, weil e und i als die leichtesten Vocale am ersten abfielen. plebes plebei und plebis folgen der e- und i-Declination, in plebs endet die Grundform consonantisch. merces bedeutet "die Waare" noch bei Petronius sat. 144) gleich mercis, merx und mit ausgestossenem Guttural (wie in sescenti<sup>5</sup>)) mers (§ 20). Denselben Uebergang zeigen stirpes<sup>6</sup>) stirpis<sup>7</sup>) stirps, Opis<sup>8</sup>) Ops, scrobis<sup>9</sup>) scrobs<sup>10</sup>); namentlich das Wortbildungssuffix ti hat den Vocal regelmässig eingebüsst, die plautinischen Formen Sarsinatis infumatis quoiatis<sup>11</sup>) werden in Sarsina(t)s infumas quoias<sup>12</sup>) gewandelt, partis lentis sortis<sup>13</sup>) in pars lens sors; die Haltlosigkeit des Vocals in jenem

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. v. 1. nº 1010: Primae Pompeiae ossua heic. Gruter, inscr. antiquae. 575, 3: ossua posita sunt VI idus novemb.

<sup>2)</sup> Ueber den Stamm oss cf. nº 26.

<sup>3)</sup> Fabretti, inscriptionum antiquarum explicatio p. 252 nº 39: hic posita est anima dulces, innoca, sapiens et pulchra. Für innox v. Reinesius Syntagma inscriptionum antiquarum, classis 20 num. 144, 145 et 317.

<sup>4)</sup> Petron. satyricon 14. ergo iudicium nihil est nisi publica merces.

<sup>5)</sup> Monum. Ancyr. 1, 19. sescen(t)as; 3, 25. sescentiens.

<sup>6)</sup> Liv. 41, 8, 10. Mss.

<sup>7)</sup> Liv. 1, 1, 11, Mss.

<sup>8)</sup> Pl. Bacchides 892: ita me — Opis — ament.

<sup>9)</sup> Columella 5, 6: scrobis fieri debet latus pedum duorum.

<sup>10)</sup> Columella 5, 5: ne protinus totus scrobs terra compleatur.

<sup>11)</sup> Mostellaria 770: quid, Sársinatis écquast, si Umbram nón habes? Stichus 492: summatés viri | summi áccubent, ego infumatis infumus. — Poenulus, prolog. 109: unde ést, quoiatis, cáptane an subrépta sit. — v. 988: qui sit, quoiatis, unde sit. — Nonius 426, 21: cuius ad personam refertur hominis; cuiatis unde significat. Attius Telepho: qui neque, cuiatis esset, unquam potuimus | multa eroquiantes, sciscere.

<sup>12)</sup> Nach Forcellini βδ. Nominativ cuias (quoias) von Priscian zugelassen, aber man hat kein Beispiel. Neue (Formenlehre der lat. Sprache II<sup>2</sup> p. 16) citirt Livius 27, 19, 9.

<sup>13)</sup> Priscian 7, p. 764 P. p. 341, 22. Hertz: lentis quoque pro lens. Plaut. Casina 272: vide ne qua illeic insit alia sortis sub aqua.

Suffix erklärt, warum so viele Nomina, deren Accusative vorliegen, wie Pl. Bacch. 497 ad fatim Mnesilocei curast, von der Sprache nicht ausgebildet sind. Durch diese Wandelungen ward jene Vermischung von i-Stämmen und consonantischen angebahnt, welche in der Flexion beider herrscht und die verschiedene Ausprägung desselben Casus herbeiführt: mensium ist von der Grundform mensi abgeleitet, mensum 1) wie von mens, das griechischem  $\mu\dot{\eta}\nu$  und  $\mu\epsilon\dot{\iota}s$  näher kommt.

- 5. Im Uebrigen aber bleibt bei Declination des Nomen Regel, dass die nach den Casus wechselnden Suffixe an die gleiche Stammform angesetzt werden. Ausnahmen, wie wenn der Nominativ gegen andere Casus einen volleren Stamm zeigt in senex, das übrigens in der Aussprache des sechsten Jahrh. d. St. nicht schwerer wog als senes oder sens, einen kürzeren in supellex, bestätigen nur die Regel.
- 6. Kein Stamm endet auf einen Diphthong. Die Nominalstämme lauten consonantisch oder vocalisch aus; diphthongische Grundformen kennt das alte Latein nicht: griech. vavg lat. navis, gr. βοῦς lat. bovis²) oder bos aus bovs, gr. Αχιλλεύς Θησεύς lat. Aciles Teses<sup>8</sup>), da vor Ennius Consonanten nicht gedoppelt, vor Sulla Mutae nicht aspirirt wurden, später nach den griechischen Formen Achilleus mit gesonderten Vocalen (viersilbiger Genetiv Achillei<sup>4</sup>), Dativ Achilleo<sup>5</sup>), wiewohl sie bei den neoterischen Dichtern meist der Synizesis unterliegen. Der Himmelsgott der Griechen  $Z\varepsilon\dot{v}_{\mathcal{G}}$  heisst im Latein Diovis, oder mit Wegfall des d Jovis, in dieser Form häufig bei älteren und jüngeren Schriftstellern; auf einer unlängst in Präneste gefundenen Ciste findet sich Jovos (Ephemeris epigraphica I Berol. 1872 p. 14 nº 21). Von diesem Jovos konnte füglich Jus herkommen (cf. die Doppelform des Compositums Vediovis und Vedius). Dieser Wechsel der Endsilbe beweist, dass Diov- nicht Diovi der einzig lebensvolle Stamm war.
- 7. Verschiedene Declinationen. Die consonantische Declination, gewöhnlich als die dritte gezählt, umfasst die mannigfachsten Stämme. An sie schliessen sich zunächst die halbconsonantischen Vocale i, der dritten zugerechnet, und u, die vierte. Daneben

<sup>1)</sup> Ovid. Metam, 8, 500 et quos sustinui bis mensum quinque labores.

<sup>2)</sup> Petron. satirae 62. iacebat miles meus in lecto tanquam bovis. Varronis Satir. fragm. 3 (edit. Bücheler mit Petron. Berl. 1871): mugit bovis.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. nº 1500 et 1501.

<sup>4)</sup> Horat. Epod. 17, 14: heu pervicacis ad pedes Achillei.

<sup>5)</sup> Mommson, Inscr. regni Neapolitani latinae nº 1585: A. Castricio Achilleo patri, Calciae Isidora? matri... parentibus,

steht die a-Reihe, von Anfang an im Latein gespalten in die Vocale a, e und o: so ergiebt sich eine a-Declination, die erste, eine e-Declination, die fünfte, eine wenig umfangreiche Spielart der ersten, wie im Griechischen beide zusammenfliessen, eine o-Declination, die zweite.

8. Pronomina. Die Pronomina weisen mehrere den verwandten Sprachen grossentheils gemeinsame Abweichungen von der Nominal-Declination auf, das persönliche Pronomen durch den in der Natur der Sache begründeten Wechsel der Stämme (ego nos, ich wir), die geschlechtigen Pronomina durch die Aufnahme neuer Suffixe. (Neutrum. Sing. quod, Plur. quae.)

#### Numerus.

- 9. Verschwinden des Dualis. Das Latein unterscheidet Einzahl und Mehrzahl. Der numerus dualis, im gemeinen Griechisch mehr und mehr eingeschränkt, im Aeolischen und in den italienischen Dialekten verloren, begegnet nur noch in duo und ambo Nom. Acc. Masc. Neutr. ( $\delta \dot{v} \omega \ \ddot{a} \mu \phi \omega$ ): das Femininum und die andern Casus werden pluralisch flectiert; die pluralische Flexion setzte sich auch beim Acc. Masc. in der Schriftsprache fest (auf republicanischen Inschriften nur duos¹), bei den ältesten Dichtern duos und ambos²) gleich häufig wie duo und ambo), und galt das Neutrum dua auch als Barbarismus³), so lebte es doch im Volksmund⁴) und ward zur Verfallzeit auch litterarisch aufgenommen⁵); dua pondo, was auch strenge Kritiker zuliessen, fällt in den Bereich des Ablativs.
- 10. Der Pluralis wird vom Singularis theils durch besondere Suffixe, theils durch Vermehrung des Singular-Suffixes mit sunterschieden.

#### Casus.

11. Casus des Singular. Sieht man auf den Abfall und die Verschleifung schwachbetonter Endungen, auf die dadurch erfolgte

Corp. inscr. lat. 1, nº 572: c(uneos) duos in teatro faciendos coir(avere);
 1007 gnatos duos creavit.

<sup>2)</sup> Terent. Adelph. 5, 9, 5: usque a pueris curavi ambos sedulo.

<sup>3)</sup> Quintil. 1, 5, 14: nam dua et tre et pondo diversorum generum sunt barbarismi: at duapondo et trepondo usque ad nostram aetatem ab omnibus dictum est, et recte dici Messala confirmat.

<sup>4)</sup> Gori, Inscr. antiq. graec. et roman. quae extant in Etrur. urbb. 1, 412, 242: columbaria dua. — Muratori, Novus thesaurus vett. inscr. 1986, 7: tribunalia dua. — Fabretti, Inscr. antiq. explic. p. 14 nº 63: vasa obrendaria dua.

<sup>5)</sup> Orestis tragoedia 26: post dua lustra. Dua pondo, was selbst von strengsten Kritikern gebilligt wird, wird als undeclinierbare Partikel gebraucht.

Aehnlichkeit und Vermengung der Casusformen, wie sie bald dargelegt werden soll, so nimmt es Wunder, dass die Schriftsprache noch sieben Singular-Casus mehr oder weniger ausgebildet zeigt: den Nominativ, Vocativ, Accusativ, Genetiv, Ablativ, Dativ und Locativ. Der Vocativ wird traditionell den Casus zugezählt, obgleich er weder äusserlich durch ein eigenes Suffix wie die übrigen Casus ausgezeichnet ist, noch das im Vocativ stehende Nomen, wie der Name Casus besagt, einem festen Zwang des Satzgefüges unterliegt, sondern loser und einer Interjection vergleichbar der Rede angereiht wird, wofür auch die Metrik der lateinischen Bühnendichter noch Zeugniss ablegen kann.

Den Vocativ hat das Latein von allen Casus am wenigsten ausgebildet, ihn ersetzt meist der Nominativ, bei ungeschlechtigen Wörtern immer. Auch der Locativ ist nur fragmentarisch erhalten, weil er früh mit gleichlautenden Casusformen verwirrt ward. Die Stelle des Instrumentalis verwandter Sprachen versieht im Latein, soweit dessen Geschichte hinaufreicht, der Ablativ.

12. Casus des Plural. Im Plural sind tiberall weniger Casus als im Singular entwickelt worden; wie viel geringer ist bei Plautus die Zahl der Plural- als der Singularformen von Nomina! Das Latein hat vier Plural-Casus: den Nominativ, der zugleich als Vocativ fungiert, den Accusativ, den Genetiv und den Dativ, der zugleich den Ablativ und Locativ vertritt.

#### Das Geschlecht.

- 13. Das Latein theilt die Wörter in geschlechtige und ungeschlechtige, die geschlechtigen in männliche und weibliche.
- 14. Veränderlichkeit des Geschlechts. Obschon die Anwendung des Geschlechtsbegriffes auf die Wörter so alt wie Adam und Eva ist und manche Dinge ausschliesslich als Masculinum, Femininum oder Neutrum gedacht sind, so finden doch viele Abweichungen des Latein von andern Sprachen statt (die Kraft des Weines z. B. respectiert der Römer weniger als der Grieche oder Deutsche) und viele Schwankungen innerhalb des Lateins selbst (vinus mihi in cerebrum abiit 1) denkt der Bauer), zumal der archäischen und Vulgärsprache, welche beide ja getreulich alle Wege zusammengehen (vgl. ramenta und ramentum<sup>2</sup>), wie caementa<sup>3</sup>) und caementum,

<sup>1)</sup> Petron. sat. 41 extr.

 <sup>2)</sup> Plaut. Bacch. 513: raménta fiat phimea propénsior (ap. Non. 222, 2);
 680: quia patri omne cum\ramento reddidi.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 577. — Ennius, tragoed. 422 (ap. Non. p. 196, 30) caementae cadunt.

terminus und termina duo 1) im Schiedsspruch der Minucier, porticus und hasta als Masculina 2), titulum 3) als Neutrum, eum sepulcrum und hunc munimentum 4)). Der Verfasser der ars rhetorica Fortunatianus (3, 4 in den Rhetores latini minores ed. Halm p. 123, 9) sagt, dass zu seiner Zeit (viertes Jahrhundert) die Romani vernaculi die meisten Neutra in Masculina verwandelten, hunc theatrum und hunc prodigium. Der Grammatiker Caper hat sich speciell mit dem Wechsel des Geschlechts im alten Latein befasst und in der grammatischen Litteratur, welche wir besitzen, beziehen sich viele Nachweise und Monographieen auf diesen Gegenstand (cf. z. B. die Abhandlung "de dubiis nominibus", Keil, Grammatici latini 5 p. 567 ss.).

Nominalstämme, welche wir gewohnt sind nach der späteren Sprachentwicklung einem einzigen Genus zuzutheilen, wie vic-tor, sta-tion, lu-men, sind nicht von Ursprung an männlich, weiblich oder ungeschlechtig, wie haec balneator hic optio hic flamen beweisen<sup>5</sup>).

- 15. Stammform und Genus. Indem sich aber allmählig für ein bestimmtes Genus bestimmte Wortbildungs- und Stammformen festsetzten, gewann die Sprache eine Art lautlichen Hilfsmittels, um die Genera zu scheiden, sie räumte sogar dem lautlichen Elemente bisweilen den Vorrang vor dem logischen ein, wie in Corinto deleto der Mummiusinschrift<sup>6</sup>), wo das grammatische Geschlecht der meisten o-Stämme das natürliche Geschlecht der Städtenamen zurückgedrängt hat.
- 16. Das Genus durch das Suffix bezeichnet. Unregelmässigkeit der Neutra. Abgesehen von der Genusunterscheidung durch den Auslaut des Stammes macht sich auch innerhalb der Declination eine solche durch die Annahme oder Veränderung gewisser

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. no 199 ibi od. ibei terminus stat, Zeile 7, 10, 11 etc. ibi termina duo stant, Z. 8.

<sup>2)</sup> Inscr. regni Neap. Mommsen 244: porticum qui est ante aedem; 383: hastis puris duobus.

<sup>3)</sup> Fabretti, p. 8 nº 47: hoc titulum posuit.

<sup>4)</sup> Gruter, 940, 7: qui in eum sepulcrum est conditus; 3 Zeilen weiter: in hoc sepulcrum. — 1133, 3: hunc munimentum. — Jahn, spec. epigr. p. 85. quem st. quam.

<sup>5)</sup> Serv. z. Verg. A. 12, 159. Neue, Formenlehre I<sup>2</sup> p. 606. 654. 671. Wenn man hic turbo und hoc turben vergleicht, so würde man flamo statt flamen erwarten; in der Bezeichnung der Würde, flamonium, hat sich der ursprüngliche Vocal erhalten.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 541.

Casus-Suffixe bemerklich. Hierher gehört die uralte Sonderung der ungeschlechtigen Wörter von den geschlechtigen im Nominativ. Im Singular benutzen jene dafür, während die geschlechtigen das Zeichen s annehmen in mon(t)s pe(d)s tristis fructus, den nackten Stamm in caput cor (für cord) triste (gleich tristi) cornu, und ersetzen bei den a-Stämmen den Nominativ durch den Accusativ in novom donum, offenbar in dem Sinne, dass ihnen die volle Kraft eines Subjects fehlt, nur die Wirkung eines Objects zukommt; denn die Casusschöpfung ist nicht das Product einer in den Kreis sinnlicher Anschauungen gebannten Kinderzeit, sondern setzt das Denkvermögen rein begrifflicher Verhältnisse mit Nothwendigkeit voraus. Bei den Pronomina erscheint im Neutrum das Suffix d (id neben is, aliud neben alius), welches in der Flexion sonst ablativisch fungirt. Nur bei den sogenannten Adjectiva immobilia ist das s des geschlechtigen Nominativs auch beim Neutrum aufgenommen: dives steht als Neutrum anstatt divit, was die Sprache nie gebildet, oder, da jenen Adjectiven meist vollere Formen zu Grunde liegen, anstatt divite und contrahirt dite, was die Sprache nicht begünstigt hat. Das Vorkommen von "Mycena ditis" (Priapea 75, 2) liesse jedoch dite erwarten. Den Plural Nom. Acc. bilden alle Neutra mit dem Suffix a, capita tristia cornuu dona ea.

17. Das Femininum unterscheidet sich durch eine ursprüng-Jünger zwar, aber gräcoitalisches Gemeingut ist bei den sogenannten Adjectiven auf us a um die Unterscheidung des Masculinum und Neutrum vom Femininum durch den Ablaut des a zu o: ursprünglicher Stamm nava ohne Genusbezeichnung lateinisch Masc. Neutr. novos novom (griech. νέος νέον), Fem. nova (gr. νέα), in Uebereinstimmung damit, dass bei der Spaltung der a-Stämme die Mehrzahl der a-Formen weiblich, der o-Formen männlich fixiert ward. Das Characteristische, dass dem weiblichen Genus die ältere Form bleibt — facilius enim mulieres incorruptam antiquitatem conservant bemerkt schon Cicero de oratore 3 § 45 von sprachlichen Dingen - wiederholt sich bei den Adjectiven, deren Stamm im Auslaut r vor i hat: Fem. celeris equestris salubris, Masc. celer equester saluber, indem nach Abfall der Endung is der Hilfsvocal e eingeschoben wird. Diese Sonderung identischer Formen ist sehr jung, den ältesten Litteratoren nicht bekannt (Ennius sagte somnus acris und acer hiemps 1)), nie vollkommen durchge-

<sup>1)</sup> Enn. Annales 406: aestatem autumnus sequitur, post acer hiemps ft. — 369: somnus repente | in campo passim mollissimus perculit acris.

führt (volucer Fama und silvester aedon ein Dichter der neronischen Zeit<sup>1</sup>)).

18. Maior und maius. Wenig älter ist die Unterscheidung eines Masc. maior und Neutr. maius: noch im fünften Jahrhundert lauteten beide maiōs, denn die aus der Grundform des Comparativ-Suffix folgende Länge wird auch für das Neutrum erwiesen durch Plautus Jamben Men. 327 proin tú ne quo abeas longiús ab aedibus oder Kretiker most. 326 né prius in via, trinumm. 247 ámplius órat; seit etwa 420 trat maior neben maios, etwa seit 500 sank maios zu maius, und die verschiedenen Formen setzten sich in den verschiedenen Genera fest, nachdem die Historiker, diejenigen unter den Autoren, welche am längsten eine Anzahl archaistischer Formen bewahrt haben, bis auf Sullas Zeit, noch prior bellum²) geschrieben; zur Kürzung der Endsilbe neigte das Latein hier wie überall früh, am ersten ward sie beim Neutrum vollzogen.

### Nominativ des Singularis.

19. Die belebten Genera nehmen das Suffix s an. Bei den consonantischen Stämmen sind gewisse Veränderungen durch die allgemeinen Sprachgesetze geboten oder zugelassen<sup>3</sup>).

#### Nominativ Singularis der Gutturalstämme.

20. Aus voc-s und leg-s wird vox und lex. Neben coniux steht coniunx Gen. coniugis; weil der Sibilant in der Aussprache vorwog, schrieb man coniunxs<sup>4</sup>); das Vulgärlatein verdrängte den Guttural ganz in coius<sup>5</sup>), schon unter den ersten Kaisern in felatris<sup>6</sup>); cals forderten die Grammatiker in der Bedeutung "Kalk";

nin

<sup>1)</sup> Petron. sat. 123: interea volucer, motis conterrita pennis | Fama volat — 131: dignus amore locus; testis silvester aedon.

<sup>2)</sup> Priscian 7, p. 767. P. p. 347. Hertz citiert nach Claudius Quadrigarius: qui prior bellum...meminissent; nach Valerius Antias: hoc senatus consultum prior factum est; und nach Cassius Emina: bellum Punicum posterior.

<sup>3)</sup> Priscian 7, 29. p. 745. P. p. 311 H. zählt 78 Endungen des Nominativ Singularis der dritten Declination.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1011. Renier, Inscr. romaines de l'Algérie 4293: Ros cia Lochagia coniunx.

<sup>5)</sup> Fabretti 341, 522: et Iulia Taeodora coius.

<sup>6)</sup> Ritschl, Priscae latinitatis monumenta. tab. 16, 9.

alt scheint mers 1). merx zeigt kürzere Grundform neben merces 2), Pollux neben Polluces 3) und Poloces 4).

In nix für nigvs ist v ausgestossen, im Genetiv nivis der Kehllaut; eine vollere Bildung war ninguis<sup>5</sup>).

In iudex Gen. s. iudicis, wo i stammhaft, trat Umlaut ein der geschlossenen Silbe halber, ähnlich ward in remex artifex Gen. remigis artificis stammhaftes a nur bis in e geschwächt.

21. Neutra. Neutrum halec<sup>6</sup>) ohne s, dasselbe Nomen als Femininum halex, atriplex gilt wie simplex felix ferox audax auch als Neutrum; in den plautinischen Anapästen: nam dúplex hodié facinús feci unterscheidet sich duplex prosodisch nicht von duplec und duplice.

### Nominativ Singularis der Labialstämme.

- 22. Bei den Labialstämmen tritt s an den Stamm: stirps und urbs, der Assimilation halber auch urps geschrieben. Es sind meist verkürzte Grundformen wie trabs aus trabes trabis, anceps aus ancipes, Stamm ancipit; die Inschriften vor Augustus kennen nur plebes, In auceps und princeps ist stammhaftes a zu e geschwächt, im Gen. aucupis und principis in u und i.
- 23. Neutrum volup 10), verstümmelt aus volupe wie difficul aus difficule, daher handschriftliches volupest bei Plautus nicht in volup est aufgelöst werden darf.

<sup>1)</sup> Ritschl, Rheinisches Museum 10, 453.

<sup>2)</sup> Petron. cf. § 4.

<sup>3)</sup> Plaut, Bacch. 892: ita me Iúppiter Iunó Ceres | Minérva Spes Latóna Opis Virtús Venus | Castór Polluces Márs' Mercurius Hércules | Submanus Sol Satúrnus dique omnes ament.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 55 (Spiegel in Praeneste gefunden), auch Polouces cf. Ephemer. epigr. 1, p. 12 nº 18.

<sup>5)</sup> Lucret. 6, 786: albas descendere ningues. Appuleius b. Priscian 6, 94. p. 724. P. p. 279, 14. Hertz: aspera hiems erat, omnia ningue | canebant.

<sup>6)</sup> Nonius, 120, 8: hallec genere neutro. Plaut. Aulularia: qui mi olera cruda pomunt, hallec addunt. Horatius, Serm. lib. II (4,73) ego faecem primus et hallec miscui.

<sup>7)</sup> Ennius ed. Vahlen, tragoed. 281: caesa áccidisset ábiegna ad terrám trabes; Annales 598: trabes remis rostrata per altum. Julius Obsequens 60 (122) trabis.

<sup>8)</sup> Plant. Rudens 1158: post altrinsecus ancipes sécuriculast item aúrea. cf. § 24 lubs oder libs st. lubens.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 (lex repetundarum) Z. 12. p. 58. populus plebesve iouserit. nº 200 (lex agraria) Z. 78, p. 84. populus plebesve iuserit.

<sup>10)</sup> Plaut. Asinaria 942: hic senex si quid clam uxorem súo animo fecit volup. (ap. Non. 187, 5).

#### Nominativ Singularis der Dentalstämme.

24. Dentalstämme, wo t und d vor s schwindet: lis seges lapis fraus, Stamm: lit seget lapid fraud. Ersatzdehnung, einst wohl Regel für diese Bildung, behauptet sich bei einsilbigen Wörtern, pēs vās, Stamm pĕd văd und wo i der Endung es voraufgeht, abiēs pariēs, Stamm abiĕt pariĕt. Vollere Grundform zeigt Quiritis¹) Ardeatis²) neben Quiris Ardeas, kürzere Ablative quie lapi neben quiete lapide³).

Aus noct-s wird nox, aus amant-s legent-s amans legens. Bei der-Lautverbindung ns wird der vorhergehende Vocal stets verlängert und der Nasal leicht verflüchtigt; im alten und vulgären Latein sinkt frons, Stamm frond, zu fros frus<sup>4</sup>), praegnans infans Clemens sapiens zu praegnas infas Clemes sapies 5); dafür, dass das classische Latein durchweg den Nasal wahrte, zeugen handschriftliche Formen, wie Athamans Atlans Dymans Pallans trotz des griechischen 'Aθάμας 6). Wir finden Corp. inscr. lat. 1. elog. 20 indigens von anderer Grundform als indigenus, von vollerer als indiges, Gen. indigetis, vergl. Campanus Campans?) Campas; die Mittelform indiges ist nicht mehr nachweisbar. Wie weit die Verstummelung gieng, beweist am besten das uralte libs und lubs Corp. inscr. lat. 1. nos 182 und 183, zunächst aus lubes wie plebs plebes, dann aus lubens. Für virtust 8), wie Ritschl in Plaut. Pers. 268 statt virtus est schreibt, also Schwund des s mit dem

Yarsinatis 1ºl.

11 wast 770)

Stammesauslaut, vermisse ich sichere Belege. In pedes ales Stamm ped-it al-it ist das i der Wurzel beim Antritt des s zum e umge-

<sup>1)</sup> Priscian 4, 29. p. 134. H.

<sup>2)</sup> Cato apud Priscian. 4, 629: Pometinus Ardeatis Rutulus cf. § 4.

<sup>3)</sup> Prisc. 6, 58, 1. p. 242. H. Afranius in Emancipato: sollicito corde corpus non potitur nunc quie p. 708 P. p. 250, 9 Hertz. Ennius in XV annal. occumbunt multi letum ferroque lapique.

<sup>4)</sup> Charisius p. 130, 33 Keil. 1. p. 105. P.: Varro rerum rusticarum lib. 1 ulmos et populos unde est fros; Z. 29. frus hoec frus, quia sic ab Ennio est declinatum annalium libro VII: russescunt "frundes" non "frondes".

<sup>5)</sup> Plant. Trucul. 178: quae nunquam fuit praegnas, qui parere potuit? Corp. inscr. lat. 1. nº 747 (tessera consularis) Servilius Clemes. Orelli 4797: haec moritur infas annorum III.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 760. Athamans Maecenatis (tessera consularis). Virg. Aen. I, 741. VIII, 104.

<sup>7)</sup> Plaut. Trinummus 545. Credo égo istuc, Stasime, ita ésse; sed Campans genus | multó Surorum, iam antidit patiéntiam (Non. 486).

<sup>8)</sup> Plaut. Pers. 268. virtúst, ubi occasio ádmonet, dispícere. quid faciét mihi?

lautet; rustican ist milis¹) wie milex²). Altes a gewahrt in vas ist geschwächt in praes aus praeves Plur. praevides³), von anas begegnet Plur. anites (Brix zu Plaut. capt. 999).

- 25. Griechische Dentalstämme im Latein umgeformt. Griechische Dentalstämme werden im älteren Latein oft anders geformt. Αντιφῶν Αcc. Αντιφῶντα lateinisch Antipho Antiphonem<sup>4</sup>), Κάλχας Gen. Κάλχαντος lat. Abl. Calcha<sup>5</sup>); das Volk flectiert Philema Philemae<sup>8</sup>) und Plautus schrieb peristromae, nicht peristromata<sup>7</sup>); den Acc. plur. lampadas<sup>8</sup>) bei Terentius wird kein Sachverständiger auf λαμπάδας zurückführen, und lampadis ardentibus bei Plaut. änderte eine jüngere Zeit in lampadibus<sup>9</sup>).
- 26. Neutra. In der Flexion von caput geht u in i tiber, Gen. capitis. Die Stämme cord lact verlieren ihren Endconsonanten und werden Nom. cor lac; obwohl Varro die volle Stammform lact schrieb gegen das lateinische Auslautgesetz und andere mit Erweiterung zum i-Stamme lacte<sup>10</sup>) brauchten. Auch os Gen. ossis gehört hieher, da der Stamm oss durch Assimilation aus ost hervorging, griech. ootov. Wie das Neutrum kurz bleibt, so auch das geschlechtige exos <sup>11</sup>), woneben mehrere exossis <sup>12</sup>) sagten und Plautus, wenn ich mich nicht irre, deossis <sup>13</sup>).

#### Nominativ Singularis der Nasalstämme.

27. Stämme auf m. Auf m endigt blos Stamm hiem, Nom. hiemps im Bauernkalender 14) und in guten Handschriften mit euphonischem Einschub des p wie in sumpsi.

<sup>1)</sup> Fabretti p. 133 nº 81: Aur. Martinus milis coh(ortis) II pr(aetoriae).

<sup>2)</sup> Fabretti p. 137 nº 127: Aelius Timoxenus milex cho septime praetoriae.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200 (lex agraria) Z. 46, 47, 100, p. 82 u. 86.

<sup>4)</sup> Plaut. Stichus 408: nam iam Antiphonem conveni adfiném meum.

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 748: novistin tu illum? nóvi cum Calchá simul.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1207: Philemae suae ama(nt)issumai.

<sup>7)</sup> Plant. Pseudulus 146: út ne peristromáta quidem aeque pícta sint Campánica. (Ritschl.)

<sup>8)</sup> Adelphi 907: Hymenaéum turbas lámpadas tibícinas.

<sup>9)</sup> Menaechm. 842: út ego illic oculós exuram lámpadibus ardentibus.

<sup>10)</sup> Plaut. mil. glor. 240: tâm similem quam lâcte lactist. — Varro Sat. fragm. 26 candidum lact e papilla (mscr. Non. p. 483. 486). Ausserdem Plaut. Trucul. 5, 11, wo die mscrr. auf die Lesart opust nutrici lact ut habeat hinführen.

<sup>11)</sup> Lucret. 3, 719: unde animantum copia tanta (i. e. vermes) exos et exsanguis tumidos perfluctuat artus? (cit. Non. p. 103.)

<sup>12)</sup> Appuleius, Apologia: lepus marinus, cum sit cetera exossis, duodecim ossa in ventre habet.

<sup>13)</sup> Plant. Stichus 392: Hércules, qui deossis sane discessisti non bene (Ritschl: qui deus sis).

<sup>14)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 359.

28. Stämme auf n. Bei der Abneigung, welche das ältere Latein wie das Griechische gegen ns zeigt und bei der regelmässigen Zerstörung dieser Lautverbindung hängt es den n-Stämmen kein s an: das vereinzelte sanguis aus sanguins sanguens, wo die Dehnung der Endsilbe nie vor Vergil und Horaz, und selbst von diesen Autoren und ihren Nachfolgern nicht immer vernachlässigt ward 1), scheint jüngere Bildung neben Neutr. sanguen, woraus mittelalterliche Abschreiber sanguem machten 2).

Selbst der stammhafte Nasal fällt meist ab, in termo<sup>8</sup>) praedo margo natio Cicero, desgleichen in Apollo Agamemno. Das lange o<sup>4</sup>) wird bald gektirzt, am ersten in iambischen Wörtern wie homo, in kretischen wie Pollio nicht vor Ende der Republik. Aehnlich im Inlaut: bei den ältesten Acc. homōnem hemōnem seit Ennius hómŏnem hómĭnem<sup>5</sup>). Es findet sich von Apollo der Gen. Apolones<sup>6</sup>), Dat. Apolenei Apolinei<sup>7</sup>), Fronto's Zeitgenossen erneuerten die Flexion mit o; Cäsar verlangte von turbo Acc. turbonem statt turbinem (Charisius p. 145, 1. Keil); in caro Gen. carnis ward der Vocal ganz ausgestossen. Der Nominativ wahrt die Wurzel bei wenigen geschlechtigen Wörtern wie tibicen Gen. tibicinis Wurzel can, aber regelmässig bei Neutra wie germen nomen, womit weiter gebildete Nomina wie incrementum cognomentum, griechische Stämme wie ὀνοματ zu vergleichen sind. Verschiedene Fortbildungen von Nasalstämmen liegen in den Nom. coepulonus carnis canes senex<sup>8</sup>) vor.

<sup>1)</sup> Lucr. 4, 1041: illam i emicat in partem sanguīs, unde icimur ictu. (Lachmann Comm. zu Lucr. p. 59.)

<sup>2)</sup> Lucr. 1, 853: ignis, an umor, an aura? quid horum? sanguen an ossa? 860: scire licet nobis venas et sanguen et ossa. — Non. citiert andere Beispiele aus Ennius, Lucret., Attius, Varro, Cicero, p. 224. Cf. sanguem bei Orelli 5054, 22. (tab. fratr. Arval.)

<sup>3)</sup> Ennius annal. 470. 471. cit. Festus.

<sup>4)</sup> Die älteste Form des Vocals findet sich im Adjectiv humānus. Ebenso caballus für caban-lus, abgeleitet vom alten cábo acc. cabonem (Wallach) cf. Glossarium parisinum ed. Hildebrand p. 40.

<sup>5)</sup> Priscian 6, p. 683 P. p. 206, 28 Hertz: Ennius: vulturus in silvis miserum mandebat homonem (annal. 141). Paulus Diaconus: hemona humana et hemonem hominem dicebant.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 187: aidiles vicesma parti Apolones dederi.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 167. Denkstein von Picenum. — nº 562. Amphitheater von Delphi: Apolinei (P)utio.

<sup>8)</sup> Plaut. Persa 100: terréstris coepulónus te adpellát tuus. — Liv. 37, 3: quod Laurentibus carnis, quae dari debet, data non fuerat. — Ennius annales 518: tantidem quasi feta canes sine dentibus latrat (cit. Varr.). cf. § 35 Note. Ueber senex cf. § 5.

#### Nominativ Singularis der Liquidastämme.

Liquidastämme, deren l und r kein s annimmt, sol praesul mater doctor, weil die Liquida folgendes s sich anzugleichen vermögen (vergl. velle ferre ullo statt velse ferse ulso)1), so dass die Länge sal St. săl und par St. păr aus sall griech. äls zu erklären. Auch für pater sucht Fleckeisen?) einstige Ersatzdehnung nachzuweisen wie im Griechischen πατής Stamm πατες; den Vocal e wahrte die älteste Sprache in der Flexion Opiteris Maspiteris Diespiteris<sup>3</sup>), während die litterarische Periode ihn überall auswarf. Die plautinische Metrik, in der wir so oft verschiedene Formen neben einander anerkennen müssen, die einen im Untergang, die andern im Aufgang begriffen, als kraft des Rhythmus der Sprachkörper so gewaltig umgestaltet ward, wie nie wieder bis zur Zerstörung des Lateins durch neue weltgeschichtliche Elemente - jene Metrik fordert an vielen Stellen einsilbigen Nominativ patr, entsprechend den andern Casus patrem patris und patr steht geschrieben Corp. inscr. lat. 1. no 130 4), noch verstümmelter Diesptr no 1500 5). Verstüchtigung des stammhaften r und Aussprache wie pate ist weit weniger wahrscheinlich 6). Auch die Verkürzung von soror in Anapästen wie soror suo éx animo (Stichus 3), dürfte nicht nach Analogie von maio aus maios, sondern von sobrinus aus sorrinus zu beurtheilen sein. Die alte Länge des Nom. orator wie Gen. oratoris zeigen plautinische Kretiker wie magister mihi exercitor animus nunc est, und die Apices einer augusteischen Inschrift grammaticus léctorque fui. Die dem Latein stammverwandten Sprachen beweisen, dass das r in tor stammhaft ist. Daher kann

<sup>1)</sup> Das Suffix des Infinitivs ist se, älter sei und entspricht den griechischen Infinitiven wie  $\lambda \tilde{v}\sigma a\iota$ . Das s bleibt in legisse; in legere wird es r, wie immer zwischen zwei Vocalen. Die Endung se ist noch vollständig in zwei Präsens-Infinitiven, esse = es + se sein, und esse = ed + se essen. Paulus Diaconus giebt in seinem Auszug aus Festus die Glosse dasi statt dari.

Jahn's Jahrbücher 61, 32. Corssen bekämpft ihn lebhaft: Aussprache 2<sup>3</sup>
 Note.

<sup>3)</sup> Priscian 6, p. 695. P. (§ 39). p. 229 H. Inveniuntur tamen apud vetustissimos haec ancipitis genetivi: hic accipiter huius accipiteris et accipitris, Opiter Opiteris et Opitris, Maspiter Maspiteris et Maspitris, Diespiter Diespiteris et Diespitris. sic etiam Iuppiter Iuppiteris et Iuppitris, ut Caesellio Vindici placet, debuit declinari.

<sup>4)</sup> Corp. inser. lat. 1. nº 130. Grabschrift: L. Oppi L. f. Flacus patr. und nº 131. L. Oppi L. f. Flacus filius.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1500. Pränestinische Ciste: Diesptr.

<sup>6)</sup> cf. jedoch § 33 ad voc. color.

es nur ein Irrthum sein, wenn Varro (de lingua Latina 7, 27) ianitos als identisch mit ianitor und als ältere Form anführt. ianitor ist gebildet vom Suffix tor, wie das Femininum ianitrix beweist, ianitos muss für ianitus stehen. Darnach ist die Glosse bei Paulus Diaconus zu corrigieren: ianeus oder ianicus ianitor.

- 30. Neutra. Einige Neutra haben Liquidastamm: mel fel, Stamm mell fell, ver griech. ηρ. spinter Armband griech. σφιγκτήρ, far Stamm farr.
- 31. Die Grundformen wechseln in mugil und mugilis<sup>1</sup>), voltur volturus volturius<sup>2</sup>).

#### Nominativ Singularis der s-Stämme.

s-Stämme können im Auslaut kein s mehr annehmen: mas Venos<sup>8</sup>) mus glis<sup>4</sup>); Neutra ais ious<sup>5</sup>) opos<sup>6</sup>) corpus. Wie s in der Flexion im Inlaut immer in r übergeht, Gen. maris corporis mit Ausnahme von vas Gen. vasis, so wechselt es auch im Auslaut mit r seit dem fünften Jahrhundert in vielen Formen. Durch Variation des alten lepos wird lepor Gen. leporis von lepus Gen. leporis unterschieden; ebenso meist ungeschlechtige Bildungen von geschlechtigen, wie maior und maius, decor Gen. decoris und decus Gen. decoris, obwohl Neutr. robor robur?) sich erhielt und die alten Grammatiker am Ende ganz richtig bei Plaut. merc. 860 nec calor nec frigus metuo<sup>8</sup>) verbanden, also Neutr. calor anerkannten. Ausser einsilbigen Wörtern wie flos und mos und ausser arbos wurde über das sechste Jahrhundert hinaus die Endung os nur in wenigen Wörtern mit kurzer Stammsilbe wie colos odos labos von Dichtern jambischer Messung wegen beibehalten (Lachmann zu Lucret. p. 424). Durch Veränderlichkeit des s und durch Schwächung des o entwickeln sich die mannichfachen Formen in der Flexion, theilweise auch im Nominativ der Stämme auf os: Neutr. Plur. augura9),

<sup>1)</sup> Juvenal 10, 317 et mugilis intrat.

<sup>2)</sup> Ennius annales 141 volturus in spinis miserum mandebat homonem. (Prisc., Charisius, Servius erwähnen hier ausdrücklich volturus.)

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 57 Inschrift auf einem Goldspiegel: Venos Diovem Prosepnai; nº 58 hat die Inschrift: Venos Victoria.

<sup>4)</sup> Non. p. 119.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 204. inscr. 2. Z. 18 quae leges quodque ious quaeque consuetudo; und Z. 20 u. 29.

<sup>6)</sup> Plaut. Stich. 573 (ms. B) opos sit.

<sup>7)</sup> Lucr. 2, 1131.

<sup>8)</sup> Plaut. merc. 859. 860. néque mihi ulla opsistet amnis, néc mons, neque adéo mare; | néc calor nec frigus metuo néque ventum neque grandinem.

<sup>9)</sup> Attius, trag. 624 (Non. p. 488): pró certo arbitrábor sortis, óracla, adytus, aúgura.

verbera, Locativ. Sing. tempori und temperi, Nom. Sing. vetus und veter<sup>1</sup>), vomer und vomis<sup>2</sup>).

- 33. Quantität der Endsilbe. Für geschlechtige Wörter lässt sich ursprüngliche Länge der Endung voraussetzen: arbös Gen. arböris, Cerēs Gen. Cerĕris, pulvīs³) Gen. pulvĕris, aber daneben pulvīs, clamōr Ennius dreimal, wie clamōris⁴). Aber Kürzung drang früh durch sogar beim Comparativsuffix, minŏr éa⁵) neben stultiōr es. Auf praenestinischen Grabschriften, die bis in's sechste Jahrhundert zurückreichen, stehen mehrmals Nominative wie mino Coponia und maio Orcevia mit Schwund des stammhaften s⁵). Damit läuft die plautinische Messung colŏr vérus im Wesen auf eins heraus, sie bleibt aber auf die freieren Rhythmen beschränkt, wo metrischer Zwang zur Anwendung vieler sonst erloschener Alterthümlichkeiten führte. Das Adjectivum vetus, ohne Spur einer Ersatzdehnung, erscheint wie die Neutra geschwächt²).
- 34. Neutra. Die Neutra werfen das den Stamm schliessende s gemäss lautlicher Neigung des Lateins bis zu Ende des siebenten Jahrhunderts beliebig ab: scélus viri päonisch, tempus est oder tempust aus tempu est drei- oder zweisilbig bei den Scenikern, sátiu sit im letzten Versfuss bei Terenz<sup>8</sup>). Necesus wie opus im Senatsbeschluss über Bacchanalien<sup>9</sup>) und neben der o-Form necessum bei Plautus <sup>10</sup>);

<sup>1)</sup> Priscian 3, 21. p. 97 H. leitet Superl. veterrimus vom Posit. veter ab und citiert: Ennius annales 17: cum veter occubuit Priamus sub marte Pelasgo. Ausserdem citiert er: Attius trag. 481: veter fatorum terminus sic jusserat.

<sup>2)</sup> Verg. Georg. 1, 162: vomis et inflexi primum grave robur aratri.

<sup>3)</sup> Nonius p. 217 citiert Ennius annales 286: iamque fere pulvis ad caelum vasta videtur. Verg. Aen. 1, 4×2: et versa pulvis inscribitur hasta.

<sup>4)</sup> Ennius annales 408: qui clam $\overline{v}r$  oppugnantis vagore volanti. 422: tollitur in caelum clam $\overline{v}r$  exortus utrimque; 520: clam $\overline{v}r$  ad caelum volvendus per aethera vagit. cf. Nominative in  $t\overline{v}r$  § 29.

<sup>5)</sup> Plant. mil. glor. 1294: minor éa videtur, quam quae propter múlieremst. Bacch. 123: i, stúltior es bárbaro Potício.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1 nº 136 und 197. vgl. Hübner's Index zum Corp. inscr. lat. 1. p. 609.

<sup>7)</sup> Plaut. mercator 976: própterea igitur tú mercatu's, nóvos amator, vétus puer.

<sup>8)</sup> Terent. hecyra 780: aut ne quid faciam plus, quod post me minus fecisse satiu(s) sit.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. l. nº 196 Z.4—5 Sen. cons. de bacchanal: quei sibei deicerent necesus ese bacanal habere.

<sup>10)</sup> Plant. asin. 895: Nauteam | bibere malim, si necessum sit, quam illam auscularier. mil. glor. 1118: dicás necessum tibi esse uxorem ducere. rudens 1381: quid istic? necessumst video. Stichus 219: forás necessumst quidquid habeo véndere.

necessu geben die Bücher des Lucrez (Lachmann p. 397). Das von Donat gelesene necessis bildet den Uebergang zu necesse<sup>1</sup>), wie in der Conjugation utarus<sup>2</sup>) utaris utare oder minus magis mage; necesses und überhaupt Bildungen auf ĕs bei diesen Stämmen widerstrebten, wie aus vielem ersichtlich, der Technik des Auslautes; wenn neben pubis und puber Probus eine Form pubes<sup>8</sup>) billigte, so war hier die letzte Silbe ohne Zweifel lang.

### Nominativ Singularis der i-Stämme.

Nominativ auf es is eis. Die i-Stämme nehmen s an: piscis avis sitis vis similis. Einige haben die Endung es wie vates vepres, in classischer Zeit fast nur bei weiblichen Bildungen und zum Theil durch is ersetzt, canēs canīs\*), aedes aedis, feles felis, volpes volpis (Schneider Formenlehre p. 468); wenige schlagen geradezu in die Declination der weiblichen e-Stämme über wie plebes Gen. plebei, fames Abl. famē; auch wo das classische Latein es wahrte, setzte das vulgäre is an die Stelle, sedis luis cladis, wie in den analog behandelten griechischen Nomina Diopithis Callisthnis; umgekehrt es für is z. B. omines locus (Orelli 6085) für omnis. Der Wechsel des i und e scheint sich im fünften Jahrhundert viel weiter erstreckt zu haben; L. Cornelio L. f. Scipio aidiles cosol cesor corp. inscr. lat. 1. nº 31 Grabschrift d. Consuls vom J. 495, während die etwas jungeren metrischen Epitaphien aidilis bieten. Zwischen ēs und is steht eis is; im hexametrischen Orakel corp. inscr. lat. 1. nº 1446 hóstīs incertus, bei Horaz carm. 1, 15, 36 tiberliefert ignīs Iliacas domos, öfter in Plebejerversen; in der Grabschrift des Mimen Protogenes corp. inscr. lat. 1. nº 1297 aus dem sechsten Jahrhundert suavei heicei situst mimus zweifellos für suaveis; statt des Pronomen is alt eis und eisdem.

36. Schwund des s. Das schwach tönende s wird unterdrückt, also Nom. tribunos militare<sup>5</sup>) genau so, wie die das s nicht annehmenden Neutralstämme lauten, rete leve. Dem militare entspricht was Nonius (pag. 224, 25) für Naevius, comoed. 60 u. a. be-

<sup>1)</sup> Donat zu Terent. Eunuch, 5, 6, 27 (v. 997) necesse est nomem, nam necessus, necessis, et necessitas, et necessum lectum est.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. 1220 tu qui secura spatiarus mente viator.

<sup>3)</sup> Corn. Nep. Dion 4. nam puer priusquam pubes esset, vino epulisque obruebatur; pubis bei Prudentius; Priscian 6, 65 p. 249 H. 707 P. sagt, dass Cäsar ausschliesslich pubis gebrauchte. Eine tunesische Inschrift gibt pubes pudicus (Guérin, voyage dans la régence de Tunis 1. p. 413 nº 185).

<sup>4)</sup> Lucil. b. Varro de lingua latina 7, 3. nequam et magnus homo laniorum immani canes ut.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 63 u. 64.

zeugt pol haut parasitorum aliorum simile est homo, inschriftlich compote factus¹) für compotis compos. Durch Verschmelzung des Stammes mit enklitischem est kann similist werden wie mercist Plaut. Pseud. 954 aus merci est, ähnlich potisit im Sen. cons. Bacch. (Z. 28) woraus possit entstand; für sich kann das Wort nach Schwund des s nur simile oder simil²) lauten.

- · 37. Schwund des is. Nach l fällt oft die ganze Endsilbe weg; is ager vectigal nei siet im genueser Schiedsspruch wie vigilis vigil, öfter nach r, celer aus celeris und mit Einschub eines e imber aus imbris, October pedester (vgl. § 17).
- 38. Neutra. Auch die Neutra werfen die stammhafte Endung ab, capital aus der Gesetzessprache lange fortgepflanzt, difficul noch bei Varro<sup>3</sup>), und diese Form setzte sich für substantivierte Adjectiva fest, Bacanal animal calcar exemplar mit Kürzung des a; Lucrez giebt noch das volle exemplare<sup>4</sup>). Die Endung sinapi ist fremdländisch wie gummi, lateinisch sinape und Femininum senapis<sup>5</sup>).

#### Nominativ Singularis der u-Stämme.

- 39. An die geschlechtigen u-Stämme tritt s in arcus fructus anus quercus u. s. w. Alt und durchgreifend ist der Wechsel von o- und u-Stämmen: Nom. macistratos maximos<sup>6</sup>) auf der Duellius-Inschrift ist wohl kein Irrthum der Antiquare, sondern Metaplasmus wie im Kalender des Philocalus 31. Dec.<sup>7</sup>) magistrati iurant, wie Genetiv senati<sup>8</sup>) und senatus, Ablativ scito und scitu, Pluralis fasti und fastus. Das Schluss-s wurde abgeworfen, domu oder usust für usus est.
- 40. Neutra. Auffallend ist bei den Neutra auf u, cornu veru, die Länge des Auslautes, welche einige Grammatiker fälschlich

<sup>1)</sup> Orelli 5758.

<sup>2)</sup> Das Zeugniss des Nonius (p. 224), das man mit Unrecht angefochten hat, wird durch Handschriften bestätigt. Dieselben geben bei Plaut. Truc. 2, 6, 24: ecquid mei simile est; die edit. haben similist geschrieben, weil puer zu suppliren ist.

<sup>3)</sup> Varro bei Nonius p. 111: quod utrum sit magnum an parvum, facul an difficul.

<sup>4)</sup> Lucrez 2, 124. exemplare dare et vestigia notitiai.

<sup>5)</sup> Columella 11, 3.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 38 Z. 3.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 356.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 72. Schiedsspruch des Minucius: ex senati consulto. Hübner's Index führt p. 594 col. 3 noch 7 Beispiele des Genetiv senati an. Nonius fand ihn bei Plautus, Sallust, Sisenna. Cic. ad Att. 4, 2.

leugneten; daneben meist männliche Bildungen wie cornus tonitrus gelus oder ungeschlechtige anderer Art wie verum und genus 1).

#### Nominativ Singularis der a-Stämme.

- 41. Nom. masc. in as. Die im Griechischen und zum Theil im Oskischen erhaltene Bildung des Nom. Sing. männlicher a-Stämme mit s wie Numas ist handschriftlich noch nachweisbar aus dem Gesetz Numa's bei Paul. Diac.<sup>2</sup>). Auch "hosticapas" hostium captor bei Paulus p. 102 unter Glossen, welche auf die XII Tafeln und sacrale Urkunden gehen, wie "hortus" omnis villa, "horctum" pro bono, "horda" unde hordicidia, darf nicht in hosticapax, braucht nicht in hosticapus oder hosticapa geändert zu werden (vgl. Ribbeck com. praef. p. XII).
- 42. Nominativ der Masculina in a. Die a-Stämme im Latein haben das s völlig verloren, auch die männlichen scriba pansa wie homerisch νεφεληγερέτα Ζεύς; übrigens sind die männlichen in der Mehrheit, abgesehen von Lehnwortern wie nauta poeta, Composita adjectivischer Art, incola bucaeda legirupa, welche auf jüngerer Sprachstufe durch die o-Form von den weiblichen unterschieden wurden: Graiugena, aber privignus aus privigenus<sup>3</sup>) Asiagenus<sup>4</sup>) Auch die griechischen Masculina auf ας ης werden römisch auf a gebildet: Φιντίας Pintia, Χαιρέας Chaerea, satrapa herma. Beachtung verdient wie das ganze atellanenhafte Gedicht so die mit dem Oskischen genau stimmende Form Santia griech. Ξανθίας im poema de Amphitryone et Alcmena bei Mai class. auct. 5 p. 470 v. 213. — Das poema de Amphitryone ist nach Osann (Vitalis Blesensis Amphitryon et Aulularia Darmst. 1836) aus dem Mittelalter. Aber bemerke, dass wie Vitalis die Aulularia nach dem Querolus, den wir noch besitzen, verfasst hat, er den Amphitryon nach der Bearbeitung des plautinischen Stückes zu einer nicht mehr vorhandenen Posse dichtete. Protagora sagt der Archaist Appulejus. Die Länge des a ist wenigstens für die griechischen

<sup>1)</sup> Priscian 5, 43. p. 170 H. 659 P. gelus. 6, 19 p. 210 H. 685 P. Lucanus in VII "cornus tibi cura sinistri". idem in eodem: "seu tonitrus ac tela Jovis praesaga notavit". Cicero tamen in Arato "hoc genus" pro "genu" protulit: "tertia sub cauda ad genus ipsum lumina pandit.... Accius in Prometheo: "profusus flamine hiberno gelus." Nonius p. 227 citiert Plaut. Amphitr. 1062 strepitus crepitus sonitus tonitrus.

<sup>2)</sup> Paul. Diac. Festi p. 221. si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto.

<sup>3)</sup> Renier, inscr. rom. de l'Algérie nº 1699. Sex. Aelius Valentinus privigenus rarissimae feminae merenti fecit.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 86.

Namen durch sichere Beispiele erwiesen: Aeacida Enn. ann. 186 wo der Nom. für den Vocativ fungiert, Sosia bei Plautus (Fleckeisen, krit. Miscellen p. 22). — Dagegen ulmitribă tu<sup>1</sup>).

43. Nominativ der Feminina in a. Die weiblichen a-Stämme endigen auf langen Vocal bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts: quoiei vitá defecit, non honos, honore(m)2) oder quoiús forma virtutei parisuma fuit') (die Saturnier der Scipioneninschrift), et densis aquila pinnis obnixă volabat (Ennius annal. 148); in freieren Maassen wie Kretiker und Bakcheen dúcitur fámilia tóta'), id fuit naénia lúdo b), pol hódie alterá iam bis détonsa cértost b) und sonst Plautus. In den Versmaassen des Dialogs haben langes a Namen wie Canthara und asin. 762 epistula7) sonder Zweifel. Fleckeisens Ausführung (krit. Misc. p. 16 ff.) bedarf im einzelnen der Berichtigung, aber das Resultat, dass Plautus wie seine Vorgänger noch Nom. terra sagt, wird dadurch nicht im mindesten erschüttert, dass er daneben und öfter schon wie Terenz stets terra hat. - An Stellen wo das Metrum eine Kürze fordert, wie im letzten Fuss, begegnet hiúlcă gens, illă volt, súrptă sit, servă sum 8); ein Ausgang wie quoius úrnă sit scheint zu fehlen, so dass die Schwächung bei Pronominen, Adjectiven, enklitischen Verbindungen ihren Anfang nahm. Der Uebergang vom Nominativ mensä in mensä ist ungefähr gleichzeitig mit dem vom Ablativ mensad in mensa. Nach griechischer Form Andromeda Phaedra bei den jüngeren Dichtern<sup>9</sup>); in lateinischen Wörtern erst beim Verfall wieder Dehnung in der Cäsur, unter der Arsis wie ulciscénda rea genetrix (Orestis trag. 919).

#### Nominativ Singularis der e-Stämme.

44. Die e-Stämme behalten das s wie fides facies. Alle sind weiblich bis auf dies. (Bemerkenswerth ubei ea dies venerit quodie iusei erunt adesse) 10); meist existieren daneben a-Formen wie effigia

<sup>1)</sup> Plaut. Pers. 278 étiam dicis ubist, venefice? — hauscio, inquam ulmítriba tu.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 34.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 30.

<sup>4)</sup> Plaut. trin. 251.

<sup>5)</sup> Plaut. Pseudul. 1277.

<sup>6)</sup> Plaut. Bacch. 1128.

<sup>7)</sup> Plaut. asin. 762. ne epistula quidem úlla sit in aédibus.

<sup>8)</sup> Rich. Müller de Plauti Epidico p. 52. C. F. Müller hat einen Versschluss angeführt, den ich bisher unbekannt glaubte: sua illaec praedă sit (Casina 1, 26).

<sup>9)</sup> Lachmann zu Lucr. p. 405 sqq. Ovid. remed. am. 743.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 62. Z. 63. lex repetundarum.

neben effigies 1), luxuria saevitia neben luxuries saevities; auch in der Flexion herrschen die a-Formen bis auf den Acc. und Abl. Sing. Alt ist superficium neben superficies 2). Die Verwandtschaft mit den i-Stämmen ward schon berührt (§ 35). Abfall des s wie bei den a-Stämmen zeigt res bei Plaut. in mehrmaligem certa rest oder salva rest (Wurzel ra wie in ratus ratio).

#### Nominativ Singularis der o-Stämme.

45. Endungen o(s) und o(m). Die geschlechtigen o-Stämme gehen im fünften Jahrhundert auf os aus, die Neutra auf om. Masc. Alfenos tribunos filios, Neutr. pocolom donom captom<sup>3</sup>). Häufiger mit Schwund des s, in den imperativisch verwandten Participialbildungen wie hortamino<sup>4</sup>), sonst zufällig nur noch bei Eigennamen nachzuweisen, Turpleio für späteres Turpilius<sup>5</sup>), Fourio Popaio Roscio; bei den Neutra mit Schwund des schwach auslautenden von allen Dichtern vor Vocalen erweichten m pocolo corp. inscr. lat. 1. 45 dono 177°). Neben filios auf der ältesten Scipionengrabschrift<sup>7</sup>) (auf den Consul Lucius des Jahres 495) tritt Lucius auf der etwas jüngeren<sup>8</sup>) (auf den Consul des Jahres 456 dem jene Verse in den ersten Decennien des sechsten Jahrhunderts gewidmet wurden), die doch Samnio noch, wie es scheint, für Samnium darbietet.

<sup>1)</sup> Afranius com. 365 cuius te suscitat imago cuius effigia, quo gnatu's patre (cit. Non. p. 493). Renier inscr. de l'Algérie 36: parva magnus in effigia.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. lex agraria C. XCII. p. 85 agri possesionisve superficium (vgl. § 271 die Genetive progenii und luxurii).

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. n° 831 Alfenos Luci(us) a. d. XII c. noem(bres). Das Schluss-s des ersten Wortes ist zweifelhaft. n° 54: Novios Plautios med Romai fecid (cista Ficoroniana). — n° 63. M. Fourio C. f. tribunos militare de praidad Maurte dedet. — n° 32 filios Barbati. — n° 195 (column. rostr.) primos Z. 6 u. 7. — n° 43 Aecetiai pocolom, 44 Belolai pocolom, 46 Keri pocolom, 47 Lavernai pocolom, 48 Saeturni pocolom, 50 Volcani pocolom. — n° 195 (column. rostr.): captom dreimal — n° 191 Pl. Specios Menervai donom port...

<sup>4)</sup> Paul. Diac. excerpta Festi: famino dicito. Cato, de re rustica 141 (142) Janum Jovemque vino praefamino. Corp. inscr. lat. 1. nº 199. Z. 32. p. 72 fruimino.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 65, 63, 178, 143.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^0$  45. Coerae pocolo.  $n^0$  177. Matre Matuta dono dedro.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 32.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^{\circ}$  30 in fine: Taurasia Cisauna Samnio cepit: subigit omne Loucanam, opsidesque abdoucit.

- Wechsel des o in u. Die Endung os, om ging über in us, um etwa um das Jahr 520 der Stadt, und Plautus, dem opos noch zugestanden werden mag, konnte Bacch. 872 nicht schreiben eros tuus sondern lediglich erus tuos. Denn da das Latein die Lautverbindungen uu und uo hasst, so blieben Formen wie mortuos equos servos aevom 1) für alle Zeit; zum Theil waren veränderte Formen wie ecus?) und aeum im Gebrauch, aber in der Republik hat kein urbaner Mann equus oder servus gesprochen oder geschrieben. In Quintilians Jugend drang diese Lautirung der Vulgärsprache auch in die Schriftsprache ein<sup>8</sup>); der Kaiser Claudius redete patruus, opus arduum, divus Augustus, freilich daneben noch divom Julium4); seitdem wird divos divom altmodisch und provinziell gewesen sein, obwohl es nie erlosch und so der plattlateinischen Verdumpfung von us überhaupt zu os und o entgegen kam. Den Lautwechsel von o zu u zu Anfang des sechsten Jahrhunderts der Stadt veranschaulichen die nach dem Jahr 486 geschlagenen Münzen von Suessa, wo neben probom, nämlich ais, die Form proboum erscheint 5); den Umschlag von vivos in vivus eines Sarsinaten Inschrift etwa aus Cäsars Zeit: qui volet, sibei vivous monumentum faciet 6).
- 47. Schwund des s des Masculinum. In filius tönte das s auch während des sechsten und siebenten Jahrhunderts so schwach, dass es unterdrückt werden konnte, filiu wie früher filio. nullu's bei den Scenikern, nullu sum, iussu sum, auctu sit im letzten Fuss bei Terenz, cedit citu célsu tolutim bei Varro und ähnliches bei allen Dichtern der alten Schule. Des Protogenes Grabschrift verkürzt sogar heicei sitüst mimus, eine Verflüchtigung des Auslautes, welche sich in der Litteratur zuletzt Plautus erlaubt hat; zu Lucilius<sup>7</sup>) Zeit war nur noch hic situs Metrophanes giltig. In der

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 35 mortuos, 1442 est equos perpulcer sed tu vehi non potes istoc: 1067 Menophilus Lucretianus servos publicus; 1008 aevom.

<sup>2)</sup> Vergil Georg. 1, 18 (Mediceus) ecum; 3, 499 (Non. p. 317) ecus. Renier, inscr. rom. de l'Algérie 5. F. Z. 6 ecum.

<sup>8)</sup> Quint. 1, 7, 26. Nostri praeceptores servum cervumque u et o literis scripserunt, quia subiecta sibi vocalis in unum sonum coalescere et confundinequiret, nunc u gemina scribuntur ea ratione quam reddidi (cf. 1, 4, 11): neutro sane modo vox quam sentimus efficitur.

<sup>4)</sup> Boissieu inscr. de Lyon p. 139. Vgl. Orelli nº 7421 Z. 30 u. 31. dium Claudium u. divom Titum; und Renier mélanges d'epigraphie p. 69: divos Hadrianus latum clavom.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1 nº 16.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1 nº 1418.

<sup>7)</sup> Lucil. lib. 22. fragm. 2. Luceili columella hic situs Metrophanes.

Schrift zeigt sich Reaction gegen die Abwerfung des s schon seit dem sechsten Jahrhundert; im siebenten steht vocitatust auf der Genueser Tafel sehr vereinzelt, man schrieb Lúcius Múmmius dónum, während die Aussprache alter Gewohnheit folgte; der Verfasser der Scipionengrabschrift n° 34 zog is hic situs quei nunquam victus est virtutei einem situst vor. Plebejer oder Kleinstädter, die auch nach Cicero hier und da lectu für lectus und dergleichen schreiben, bezeugen eben dadurch ihre Rusticität¹).

- 48. Schwund des m des Neutrum. Beim Neutrum fällt das auslautende m ab. wie vorher dono so auch donu corp. inscr. lat. 1. 168 oder 62, wo die eine Seite der Bronze in älterer Lautierung C. Placentios Marte sacrom, die andere in jungerer C. Placentius Marte donu dede aufweist: gremiu und signu auf Inschriften der ersten Männer bis in die Gracchenzeit, bonu ius oder malu "zum Henker" bei den Scenikern, ja conditumst consilium aber nur in Anapästen bei Plautus<sup>2</sup>) dem obigen sitäst entsprechend. Obwohl schliessendes m vor Vocalen, wie bekannt, immer schwand, hier also minder hörbar war als s, muss es vor Consonanten umgekehrt fester gewesen sein als schliessendes s, wenn auch die Inschriften verschiedene Behandlung beider im ältesten Latein nicht erkennen, sondern Consolidation um dieselbe Zeit eintreten lassen<sup>s</sup>) (620-630). Denn Formen wie iússu(m) sit haben die Sceniker im letzten Fuss nie mehr zugelassen, und bereits die ennianische Metrik erhebt die volle Geltung des m vor Consonanten zum Gesetz.
- 49. Ausstossung des o des Stammes nach einem Consonanten. Andere Nominativformen der o-Stämme beruhen auf der Ausstossung des o-Vocals. Das alte dare damnas esto, entstanden aus damnat(o)s, stimmt überein mit umbrischen und oskischen Bildungen, umbrisch pihaz oskisch húrs<sup>4</sup>) (lat. piatus hortus); die genueser Tafel bietet Z. 15 termins neben wiederholtem terminus und Nom. Plur. termina, ganz wie umbrisch Ikuvins, oskisch Bantins (lat. Iguvinus Bantinus), für das Jahr 637 freilich eine allgemein beseitigte Antiquität.
- 50. Ausstossung des o des Stammes nach einem i. Häufig liess das alte Latein nach i das stammhafte o fallen, Clodis Cae-

<sup>1)</sup> Cic. orat. 48 (161) bezeichnet diese Licenz als eine "offensio quam nunc fugiunt poetae novi", und nennt den alten Brauch subrusticum.

<sup>2)</sup> Plaut. Pseudul. 575.

<sup>3)</sup> Ritschl priscae latinitatis monumenta p. 123.

<sup>4)</sup> húrz bedeutet im Oskischen Tempel (geheiligtes Gehege).

cilis für Clodios Caecilios 1), wie ausser den italischen Sprachen auch das jüngere Griechisch in  $\Delta \eta \mu \tilde{\eta} \tau \varrho \iota \varsigma \Phi \iota \lambda \eta \mu \acute{\alpha} \tau \iota \nu$ ; so erhält sich neben alius noch lange alis 2), volgaris neben volgarius mit Uebergang in die i-Declination 3).

Das Nebeneinander von Formen wie Verrius (lex Verria wie lex Iulia) Verres Verris' und deren Vergleichung mit aidiles aidilis giebt zu bedenken, ob nicht die Mehrzahl der Nominalstämme, welche nach Massgabe des gewöhnlichen Auslautes oben als i-Stämme betrachtet wurden, im vorgeschichtlich Latein noch ein volleres Wortbildungssuffix io<sup>5</sup>) trugen. alios alius verwandelt sich in alis durch Assimilation des o oder u an das vorhergehende i, worauf Contraction erfolgte; so geht im Oskischen ús nach i regelmässig in is oder is über, dann in blosses s, Viinikiis Púpidiis Stenis lat. Vinicius Popidius Stenius. Wenn bei Plautus filius und gaudium zweisilbig gesprochen werden kann, so kommt dies im Grunde auf eins heraus mit der Schreibung filis und gaudim; da jene Aussprache nur noch in freieren Wortmaassen vorkommt, so ist damit der Zeitpunkt bestimmt für die Ausmerzung solcher Formen in der Schriftsprache. Regelmässiger Wechsel von Sulpicius und Sulpicis vertrug sich nicht mit festem Betonungsgesetz; die Betonung schon lehrt, dass eine Bildung wie dámnas der vorlitterarischen Periode angehört.

51. Schwund der Endung os im Nominativ der o-Stämme. Indem in Clodis Cornelis der Schlussconsonant unterdrückt ward, entstanden die auf den ältesten Inschriften nicht seltenen Formen Clodi Corneli, als Nominative zuerst erkannt von Mommsen<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 856 und 842.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 603 alis ne potesto nº 2633 (27 p. Chr.) eique omnes alis alium....receperunt.

<sup>3)</sup> Ritschl, Bonner Programm März und October 1861. (Opusc. IV S. 446ff.)

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1150.

<sup>5)</sup> cf. G. Curtius, de adiectivis. Programm Leipzig 1870. — Die mit dem Suffix āli gebildeten Namen der Feste (cf. bacanal in dem berühmten Senatusconsult) werden im Pluralis öfter nach der o- als nach der i-Declination flectiert.

<sup>6)</sup> Mommsen: Römisches Münzwesen p. 471. (Corp. inscr. lat. 1. nº 1478) heisce magistratis coira(r)un(t): C. Poplici C. f., L. Cervi L. f., M. Caeici etc. F. Neue, Formenlehre d. latein. Sprache 1. § 24. sieht in diesen Formen nur Abkürzungen und führt als unbestreitbare Beispiele an: Var, Aimil, Acmi, Afran, Alb, Lucre, Cantin, Cor. Corne, Cornel. Caes. Graeci, Pisid, Popil, Public, Rosc. Valer etc. Das Senatusconsult über die Bacchanalien weist auf: [Q.] Marcius L. f. S(p.) Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt n(onis) octob. apud aedem Duelonai. sc. ribendo) arf(uerunt) M. Claudi M. f. L. Valeri P. f.

52. Schwund der Endung os im Nominativ bei vorhergehendem r. Denselben Schwund der ganzen Endung os, us hat die Schriftsprache bei vorhergehendem r: alt socerus, wie griech. ἐκυρός gewöhnlich socer¹); ursprünglich und von Nachahmern des Griechischen erhalten Euandrus Alexandrus²) gewöhnlich Euander Alexander zur Erleichterung der Aussprache mit dem Hülfsvocal e wie Casanter(a)³) für Casantra⁴).

Das im Nominativ eingeschobene e wird in der Flexion überflüssig, ager caper ruber griech. ἀγρός καπρός ἐριθρός Gen. agri capri rubri, während es bleibt, wo es stammhaft ist wie in prosper corniger. Doch wird auch da, z. B. beim comparativischen ter, das e nicht selten verschluckt: alt magisteres<sup>5</sup>) gewöhnlich magistri, dexteram und dextram, vereinzelt itrum neben iterum<sup>6</sup>). Umgekehrt brauchen die alten Dichter altrum zweisilbig nach Analogie des oskischen statt des dreisilbigen alterum. uterum statt utrum bei Naevius<sup>7</sup>).

Caecilius sagte nunc uter crescit<sup>8</sup>), später Afranius in d. com. togat. uterus crescit oder uterum consedit<sup>9</sup>); nur numerus umerus erus iuniperus<sup>10</sup>) scheinen us nach er allzeit gehalten zu haben. pover aus poverus<sup>11</sup>) geht über in puer<sup>12</sup>) oder in povr por und die consonantische Flexion: letztere Bildung erhielt sich bei den alten Sclavennamen wie Publipor, Dativ Naepori, Nom. Plur. Marcipores<sup>18</sup>); mulciber flectiert den Gen. mulcibris und mulcibri, wie

Q. Minuci C. f. Die Namen der Schreiber sind einfach abgekürzt, aber die Namen der beiden Consuln sind vollständig ausgeschrieben.

<sup>1)</sup> Plant. Menaechm 957: ábiit soccrus, ábiit medicus: sólus sum. 1046 sócer et medicus me insanire aiébant.

<sup>2)</sup> Vergil Aen. 8, 100, 185, 545, 548. Marini, frat. Arv. p. 451.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1501. Ciste in Präneste gefunden.

<sup>4)</sup> Quintilian 1, 4, 16.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 73. p. 28. add. p. 554.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 478. a. u. 711.

<sup>7)</sup> Naev. v. 53 ed. Ribbeck: úterum est melius virginemne an viduam uxorem ducere? ib. v. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>-8</sup>) Caec. bei Non. p. 188.

<sup>9)</sup> Afran. 338: ferme vírgini tam créscit uterus quási quam gravidae múlieri. 345: (con)sédit uterum. Ribb. 2. Aufl.

<sup>10)</sup> F. Neue, Formenlehre der latein. Sprache I<sup>2</sup>, p. 76.

<sup>11)</sup> bene débet esse povero qui discet bene. Inschrift von Stein am Anger.

<sup>12)</sup> cf. § 86.

<sup>13)</sup> Gruter p. 952, 11: P. Rubrio Latino Sicinius P. por patrono suo b. m. — Corp. inscr. lat. 1. nº 1539 e p. 561 Naepori. Prisc. 6. p. 700. P. § 48 p. 236. H.. et a "puero"composita "Publipor Publiporis" et "Marcipor Marciporis"

der Etymologie nach saluber Gen. salubris und salutifer Gen. salutiferi identisch sind. Νικήφορος wird latinisiert zu Niceporus<sup>1</sup>), dann achtmal auf alten Inschriften Nicepor<sup>2</sup>) wohl unter Einwirkung der erwähnten Sclavennamen. Desgleichen schwindet os, us in vir levir satur.

- 53. Famul. Nach vorhergehendem l ist der Wegfall beschränkt auf famul<sup>3</sup>), gleich dem oskischen famel<sup>4</sup>).
- 54. Nihil und non. Zwei Wörter verlieren die Endung om, um vollständig, nihil aus nihilum und non aus noinom b). Für die Abschwächung in nihil war die frühe Annäherung des Wortes im Gebrauch an die Partikeln von Einfluss. So war die Grundform noinom "nein", welche in noenum und noenu bis in den Anfang des achten Jahrhunderts von Schriftstellern fortgepflanzt ward, schon im Beginn der römischen Litteratur zu non abgestumpft mit Einbusse der Endung und des i-Lautes b) (vergl. coiraveront, häufig coeraverunt, einmal coraveront, einmal couraverunt zum Zeichen des Mischlautes beim Umschlag in curaverunt) 7).

## Nominativ Singularis der Personalpronomina.

55. Dem Personalpronomen dienen als Nominative für die erste Person ego mit langem o noch in den Kretikern und Bakcheen des Plautus wie griech.  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$ , dann stets verkürzt bis auf die Zeit, wo alle Prosodie ins Schwanken geräth<sup>3</sup>); für die zweite

quae o non producunt in obliquis casibus: unus constitit in agro Lucano gnarus loci, nomine Publipor (Sallustius in III historiarum hoc protulit).

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1033.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1082.

<sup>3)</sup> Ennius ann. 317 (Non. p. 110). mortalem summum Fortuna repente | reddidit, e summo regno ut famul infimus esset. — Lucret. 3, 1033 ossa dedit terrae proinde ac famul infimus esset.

<sup>4)</sup> Mommsen, Unteritalische Dialekte p. 229 u. 308.

<sup>5)</sup> Nonius p. 143—144 hat dreimal noenom in d. Mss. — Zur Abschwächung des oi in  $\bar{v}$  vergl. die des ai in  $\bar{a}$  in Saturnus (Corp. inscr. lat. 1. nº 48 Saeturni pocolom).

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 34. quoiei vita defecit, non honos, honore.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 563. magistreis conlegi mercatorum coeraverunt. 565. heisce magistreis Venerus Ioviae muru aedificandum coiraverunt. 73: magistere(s) coraveron(t) (cf. addenda p. 554. Der Index verweist irrthümlich auf nº 63). — 1419: sacellum d. s. s. saepiundum couraverunt.

<sup>8) (</sup>Vitalis Blesensis) Amphitryon v. 167 útar egō saxis; bei Dracontius mehrfach Verse wie: tali semper egō dignatus coniuge felix.

Person  $t\bar{u}$  griech.  $\tau \dot{v}$   $\sigma \dot{v}$ . Das Pronomen der dritten Person, nur reflexiv gebraucht, entbehrt des Nominativs.

# Nominativ Singularis der nicht persönlichen Pronomina. Masculinum.

- 56. Die geschlechtigen Pronomina schliessen sich im Ganzen an die Nominalstämme an.
- 57. quis und qui. Das Interrogativum quis ist auch weiblich 1) wie das griechische  $\tau i\varsigma$ ; in alten Gesetzen findet sich einige Male wie das oskische pis quis für das Relativum qui oder vielmehr für quisquis 2), das in einer Auguralformel bei Varro quirquir 3) lautet, mit Verlust des secqui, siqui 4). Das als Relativum fixierte qui gilt als adjectivisches Interrogativum oder Indefinitum, quis als substantivisches, während aliquis als Substantivum und Adjectivum dient. Die tabula Bantina um 630 hat unterschiedslos quisque eorum und queique eorum 5). qui lautete vor Cäsar gewöhnlich quei, auf der Grabschrift des Protogenes que 6); diese bis c. 500 d. St. hinaufreichenden Formen des Latein stehen weit ab von den näher zusammenliegenden osk. pús 7) umbr. poi, welchen lat. quos oder quoe analog wäre.
- 58. Is und idem. Is begegnet schon im sechsten Jahrhundert, eis also langes i dreimal in der lex repetundarum um 630°), der Orakelspruch n° 1447 iúbeo et is ei si fecerit gaudebit semper, unbestimmt gehalten, wie alle, mag in der Urform ioubeo et eis ei si faxit geheissen haben. Nicht selten findet sich bis auf Cäsar eisdem und isdem<sup>9</sup>); wie man patronus isdemque coniux sagte, so schrieben Plebejer der Kaiserzeit mehrmals um die Syntax unbektimmert

<sup>1)</sup> Plaut. Epidic. 4, 1, 6. quis mulier est. — Corp. inscr. lat. 1. nº 196 p. 43 (Sen. cons. de Bacchan): magister neque vir neque mulier quisquam eset.

<sup>2)</sup> Neue, Formenlehre II<sup>2</sup>. p. 219 citiert: Fest. (p. 166) pecuniam quis nancitor habeto. — Cato de re rustica 145, 1. homines eos dato qui placebunt aut custodi, aut quis eam oleam emerit.

<sup>3)</sup> Varro, De lingua latina 7, 2, 8.

<sup>4)</sup> Cic. pro Cluent. 12, 33. Verr. 2, 4, 8, 18.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 45 nº 197, Z. 14, 16, 23.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. 12.7; plouruma que fecit populo soueis gaudia nuges.

<sup>7)</sup> pús gilt heutzutage für nom. plur.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. l. nº 198. Z. 9: sei eis volet patronos sibei in eam rem darei; Z. 24: tum eis pr(aetor) facito ut is... Z. 83.

<sup>9)</sup> Ritschl, Bonner Programm Oct. 1855. (Opusc. IV S. 313 f.)

patrono isdemque coniugi¹); mit Verdrängung des s wurde eidem und idem — auf der Grabschrift eines Proletariers auch eide²).

- 59. Hic. Auf der ältesten Scipionengrabschrift steht Nom. hec aber zugleich hic<sup>3</sup>), nach Ablösung des Affixes ce gleich jenem que und qui (57), obgleich Nom. heic nicht vorkommt; der Volksmund verkürzt hic und so die Sceniker, aber die classische Prosodik restauriert die Länge, welche der Ursprung, sei es aus hisce, sei es aus ho-i-ce, gebot.
- 60. Ille und iste. Ollus leto datus est 4) rief der Leichenbitter, istus findet sich bei Plautus 5), mit abgeschliffener Endung ille iste, dann illic istic, mit der Fragepartikel illicine gebildet und in der Quantität behandelt wie hic und hicine 6).
- 61. Ipse. Ipsus und ipse hatten verkürztes i bevor das Positionsgesetz durchgeführt war<sup>7</sup>); ipse braucht nicht erst aus ipsus geschwächt zu sein, da bald das erste, bald das zweite Compositionsglied der Declination unterliegt wie eumpse und ipsum, eapse und ipsa<sup>8</sup>).
- 62. Alis, sovos etc. Alius kommt bis zu Ende des siebenten Jahrhunderts mit der Nebenform alis<sup>9</sup>) vor; alter uter nullus, sovos jünger suos schliessen sich den o-Stämmen an.

<sup>1)</sup> Fabretti p. 291 ff. vgl. Renier inscr. de l'Algérie 4293: Roscia Lochagia coniunx idem heres.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^{\circ}$  551: eidemque primus fecei;  $n^{\circ}$  1223: eideque probavit.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. no 32: consol censor aidilis hic fuet a(pud vos); hec cepit Corsica(m).

<sup>4)</sup> Varro, de lingua latina 7, 42.

<sup>5)</sup> Plant. miles gloriosus 1283: ergo istus metus me mácerat, quod ille fastidiósust.

<sup>6)</sup> Plaut. mil. glor. 22: aut gloriarum pleniorem quam illic est. — merc. 313: si umquam vidistis pictum amatorem, em illic est. — Pseud. 954: illicinest? illic (ipsus) est. — Cistell. 2, 3, 55: nempe istic est qui Alcesimarcho filiam.

<sup>7)</sup> C. F. W. Müller: Plautinische Prosodie p. 360 f.

<sup>8)</sup> Plaut. mil. glor. arg. 3: cáptust ipsus in mari. — v. 1061: dabitúr quantum ipsus pretí poscet. Paul. Diac. epit. Fest. p. 77 Muell. eapse ea ipsa. Man liest jetzt im Trinummus v. 950: sí forte eumpse Chármidem conspéxeris und v. 800: uxórem quoque eampse hánc rem uti celés face. Scipio sagt bei Festus (p. 286): reque apse; in der Metrik ist re apse zweisilbig. Consentius (bei Keil grammatici lat. 5. p. 396, 35) bezeugt das Dasein einer Form apse.

<sup>9)</sup> Corp. inser. lat. 1. nº 603. Z. 10: alis ne potesto. 198 Z. 3 (p. 58): ipse parensve suos filiusve suos heres siet. cf. gen. plur. souom nº 588, abl. souo nº 1007, abl. plur. soueis nº 198. 1258.

#### Nominativ Singularis der nicht persönlichen Pronomina. Femininum.

- 63. Sapsa, tova etc. Das Feminium folgt den a-Stämmen: illa ista ipsa, bei Pacuv.¹) sapsa gleich ἡ αὐτή von der Pronominalwurzel sa, wovon Ennius Acc. Fem. sam Masc. sum²) bildete. Von der Wurzel i wird ea wohl durch Assimilation statt ia, wie alt und dialectisch filea Feroneae precaream³), wie eamus eant, so dass ea dem is wie alia dem alis entspricht, altera utra, tova jünger tua.
- 64. Quae und haec. Eine Ausnahme machen quae oskisch pai und haec, auch die hiernach geformten illaec istaec, welche bis zum Auftreten des Plautus quai und haic gelautet haben müssen. Das Affix i fehlt in aliqua numqua siqua umbr. svepu; locativischen Ursprungs und aus dem Gräcoitalischen überkommen hat es seine Bedeutung völlig eingebüsst und fungiert lediglich zur Unterscheidung von gleichlautenden Formen, wie umgekehrt z. B. späte Theorie im Plur. Nom. Fem. und Neutr. haec<sup>4</sup>) durch Weglassung des Affixes ce beim Fem. unterscheidet.
- 65. Der Diphthong ai oder ae. Vor der plautinischen Periode besass das Latein kein ae oder oe; nur ai oder oi, wenigstens in der Sprache der Römer nicht, wenn auch in den Strichen, wo das Latein sich mit dem Umbrischen und Volskischen berührte, der echte Diphthong schon etwas früher, um 500 d. St., getrübt erscheint; noch das Document über die Bacchanalien vom J. 568 giebt ausschliesslich ai und oi in Stamm und Endsilben wie aiquom foideratei tabelai bis auf das eine Wort apud aedem Duelonais, und der Verfasser der auf das Jahr 494 gestellten Duelliusinschrift hätte aus einer Masse alter Urkunden, vielleicht auch aus einer älteren Handschrift von Nävius Epos lernen können, dass praeda und Poenicas für jenes Datum weit unpassender sei als navebus, was hinterher in navebos<sup>6</sup>) corrigiert ward.

<sup>1)</sup> Pacuv. (bei Fest. p. 325) v. 324 Ribbeck sapsa res.

<sup>2)</sup> Ennins ann. 102 astu, non vi, sum summam servare decet rem, 227 nec quisquam sophiam sapientia quae perhibetur | in somnis vidit priusquam sam discere coepit. Sum cf. v. 135; sos 22, 152, 261, 358; sas 103.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 54: Dindia Macolnia filea dedit. 1307 colomnas III de suo dat Feroneae. 1464 precaream.

<sup>4)</sup> Plaut. Amphitr. 766: qui illaec illi mé donatum esse aurea paterá sciat.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 43 nº 196 u. 2 p. 699 nº 5041.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 38.

# Nominativ Singularis der nicht persönlichen Pronomina. Neutra.

- 66. Beim Neutrum wird d angehängt: id quid osk. pid, quod osk. pid, aliud aus aliod und bei Catullus noch alid, illud istud. Das auslautende t, welches hier ursprünglich und in anderen Sprachen erhalten ist, war im Latein, wo dies in die Geschichte tritt, bereits zu d erweicht, wie als Ablativzeichen im Italischen d erscheint und zwar im Latein ohne irgend eine Ausnahme.
- 67. Abschwächung des d des Neutrum. Das d der Neutra hatte im sechsten Jahrhundert einen schwachen Laut, ähnlich dem ablativischen, so dass es Gefahr lief, ganz zerstört zu werden, wie im Griechischen  $\tau i$  und  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda o$  das Suffix untergieng. Bei Plautus und Terenz haben an zahlreichen Stellen quód eius und quíd huius die Geltung eines zweisilbigen Fusses, Trochaeus oder Spondeus.
- 68. Man nimmt gewöhnlich an, in quód omnes mortalés sciunt (Plaut. mil. glor. 55) sei die erste Silbe von omnes kurz gesprochen worden - und es ist wahr, dass in solchem Falle auf das Pronomen meist eine durch Position nicht von Natur lange Silbe folgt man ändert gewöhnlich in quód a me te accepisse fassu's (Plaut. trinumm. 969) die handschriftliche Ueberlieferung ab; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass in der von den Bühnendichtern aufgenommenen Aussprache jener Zeit auslautendes d der Pronomina verflüchtigt und dadurch ein Zusammenfliessen der benachbarten Vocale möglich ward, quo(d) eius wie quo(m) eius bald Trochäus bald Amphibrachys, wie nach Belieben te oder ted uti Spondeus oder Molossus, im saturnischen Vers der Mummiusinschrift aus dem Jahre 609 ob hásce rés bene géstas quód in belló vóverat¹) dürfte es angezeigt sein Schwächung des quod anzunehmen, weil der Abfall des einen auslautenden Dentals einst weiteren Spielraum hatte, (marid, mari, haut haud hau, dedet fecid dede)2) daher auch länger nachgewirkt haben wird als der des Nasals. (ilex ) für inlex bei Plautus ist dagegen nicht nur durch den Vers gefordert, sondern auch durch Nonius p. 10 ausdrücklich beglaubigt.)

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 541.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1306: quoniam haud licitum. 1007: heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae. haut ist von Charisius bezeugt. nº 68: de praidad Maurte dedet. 64: Fortune dedet. 62 b: C. Placentius Her. f. Marte donu dede. 54: Novios Plautios med Romai fecid.

<sup>8)</sup> Plaut. Persa 408: impüre, inhoneste, iniüre, inlex, labés popli. — Die Manuscripte von Leyden und Wolfenbüttel haben ilex.

- 69. Fixierung des Dentals; d oder t. Die Regelung des Auslauts mit Hilfe der daktylischen Metrik führte zur Fixierung des pronominalen d, nach dieser war die Aussprache aliud bald nicht mehr zu unterscheiden von aliut, letzteres mag nach Maassgabe von aput, was zuerst die lex Iulia municipalis¹) für älteres apud setzt, zu Ende der Republik auch in die Schrift eingedrungen sein; ein Beispiel für pronominales t vor der Kaiserzeit fehlt, das correcte Latein hielt dauernd an d fest und überliess die Vermischung z. B. von quod und quot²) dem Haufen der Ungebildeten und den Abschreibern der classischen Texte. Seneca³) schrieb z. B. (wie man noch nicht bemerkt) quot tamen gravissimos casus intra spatium humanae senectutis tulit, wo die Bamberger und Strassburger Handschriften quod haben.
- 70. Hoc. Hoce<sup>4</sup>) in Sen. cons. de Bacchan., gewöhnlich hoc, entstand aus hodce wie ac aus atque und war im sechsten Jahrhundert mittelzeitig.
- 71. idem als Neutrum. Auch idem als Neutrum war damals mittelzeitig, jenachdem d in id lautliche Geltung zugestanden erhielt oder nicht; und plautinische Verse wie tu hercle idem faceres si tibi esset credita oder sed eram meam quae te démoritur...multae áliae idem istuc cúpiunt (mil. glor. 838 und 1040) dürfen in Zukunft nicht angetastet werden. eaedem leges eidemque ious schrieb noch die lex de Thermensibus unter Sulla. Differenzierung der Quantität war ein ziemlich spätes Mittel zur Sonderung des Neutrum von Masculinum.
- 72. Neutra in um. Für ipse findet sich blos ipsum, die Neutralbildung der o-Stämme; (ipsud nur in der Zeit des Verfalls der Sprache in der Itala und Vulgata<sup>5</sup>)). Dieselbe Endung bei meum quoium ist nicht anomal, weil die Pronomina abgeleitet sind. Plebejisch ist alium nomen<sup>6</sup>) für aliud; griechisch τοσοῦτον neben τοσοῦτον.

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 120. Z. 15 u. 84: aput forum; p. 122 Z. 120: aput exercitum.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1016: reliquiae quod superant. Auch die besten Urkunden der Kaiserzeit haben quodannis statt quotannis.

<sup>3)</sup> Sen. epist. 91, 14.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 196 Z. 25 p. 43: atque utei hoce in tabolam ahenam inceideretis.

<sup>5)</sup> Cf. Herm. Roensch Itala und Vulgata p. 276 (Marburg 1869).

<sup>6)</sup> Fabretti 95, 211: haec aedicla alium nomen non sequetur.

## Nominativ des Pluralis.

- 73. Die geschlechtigen Nomina nehmen im Altindischen das Suffix as an, im Griechischen sc, bei vocalischen Stämmen regelmässig mit Steigerung vor dem Suffix, im Italischen meist blosses s mit Dehnung des Vocals bei vocalischen Grundformen.
- 74. Nominativ Pluralis der e-Stämme. Bei den e-Stämmen zeigt das Latein keine andere Bildung als spēs und diēs; die meisten werden übrigens in die a-Declination umgesetzt, Sing. intemperies neben intemperia, Plur. intemperiae.
- 75. Nominativ Pluralis der u-Stämme. Bei den u-Stämmen hat der Pluralis fructūs idūs quinquatrūs, aber bei Plautus iám mihi súnt manüs inquinatae¹); man kann streiten, ob diese Kürze erst durch den häufigen Gebrauch des Wortes aus ursprünglicher Länge sich entwickelte, oder ob eine andere alte Bildungsweise hier traditionell gewahrt blieb, wie im Griechischen ἰχθύες ohne, πήχεις aus πήχεις πήχειες mit Steigerung des Vocals.
- 76. Nominativ Pluralis der i-Stämme. Die i-Stämme nehmen die Endung es an, hostes puppes tres, wie im Umbrischen Nom. Plur. puntes vom Stamm punti. Die Endung es ist nach den Inschriften, welche bei dem beständigen Schwanken der Handschriften zwischen e und i allein einen sichern Maassstab abgeben, bis auf die Kaiserzeit ausschliesslich im Gebrauch; nur in sieben Beispielen begegnen die Endungen eis und īs2), ceiveis, pelleis, fineis und finis auf der genueser Tafel die alleinigen Formen, atriensis mendacis. Die Lehre, dass den i-Stämmen ursprünglich das Suffix īs zukomme, ist historisch nicht begründet; anderntheils gehen seit dem achten Jahrhundert es und is öfter nebeneinander her, Varro billigte hae puppes restes und hae puppis restis, handschriftliche Belege, deren Lachmann zu Lucr. p. 56 einige zusammenstellt, können mit Leichtigkeit aus jedem Autor vermehrt werden; aus Plaut. mil. glor. seien hier notiert familiaris 183, omnis 659. 1264 u. a., auris 883, nescientis 893, aedis dotalis 1278, muliebris 1359, foris 1377. Die Endung eis bildete im siebenten Jahrhundert den Uebergang von es zu is.

#### Nominativ Pluralis der consonantischen Stämme.

77. Das Suffix  $\check{\epsilon}(s)$ ; sein Schwund. Die consonantischen Stämme hatten wohl noch im fünften Jahrhundert das Suffix  $\check{\epsilon}s$ ,

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 325.

<sup>2)</sup> Hübners Index p. 604.

lat. patres, griech. πατέρες. Da der kurze Vocal dem s keinen Halt gab, fiel dies ab: matrona Pisaurese 1) für matronae Pisaurenses von consonantischer Grundform Pisaures, wie solche in Thermesum neben Thermesium<sup>2</sup>) und sonst mit i-Formen wechselt. Auch & fallt noch ab, wie vectigal aus vectigale, so dass alle Endung preisgegeben und der Nom. Plur. dem Stamme gleich ward, ganz wie im Oskischen censtur und im Umbrischen frater (lat. censores fratres): so die alten Tribusnamen Ramnes Tities Luceres<sup>3</sup>) neben Ramneses Titienses Lucerenses, so quattuor oder quattor, das im oskischen Neutrum petora und im griechischen τέτταρες τέτταρα noch flectiert ward. Das Suffix es, e hört auf um das Jahr 540: plautinische Anapästen wie trinum. 835 ita iam quasi cancs haud sécus circum stabánt navem turbines venti oder Stichus 311 somnóne operam datis? éxperiar fores án cubiti ac pedes plús valeant wird man am besten in dieser Art beurtheilen, canes pedes turbines wie griechisch κύνες und πόδες, zum Theil mit Ausstossung des s wie in jenem secus; fores das in anderen Casus den a-Stämmen nachgebildet ist (foras und foris in genauer Uebereinstimmung mit θύραζε und θύρασιν) verräth hier consonantische Grundform (for) und behauptet durch den steten Gebrauch das kurze Suffix bei den Dramatikern selbst im Dialog, z. B. sed fóres vicíni proxumi crepuérunt 4). Den Grund, warum im Beginne der Litteratur das alte Suffix schwindet, wird man im Bedürfniss nach Deutlichkeit und Durchsichtigkeit der Sprachgebilde sehen müssen: žs war gänzlicher Zerstörung ausgesetzt, dazu der Verwirrung mit dem Genetiv-Suffix, das aus altem os, us damals auch schon in es umgesetzt war. So trat denn Dehnung des es ein, richtiger gesagt, die consonantischen Stämme giengen alle in die i-Declination über, ein Process, der von den zahlreichen Wörtern ausgegangen sein wird, bei welchen Grundformen auf i und consonantische neben einander existierten.

78. Die Endung ēs. Das Suffix ĕs schwand. Statt bovĕs homerisch βόσες vom Nom. Sing. bos gilt jetzt allgemein bovēs wie vom Nom. Sing. bovis, ebenso regēs mancipēs legentēs virginēs

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 173: matrona Pisaurese dono dedrot.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 114: I 2 Thermesium maior(u)m; II 7 Thermesum maiorum (Lex Antonia de Termessibus).

<sup>3)</sup> Varro, de lingua latina 5, 55. Propertius 5 (4), 1, 31: hinc Tities Ramnesque viri Luceresque coloni.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 410.

consulēs oratorēs florēs, auch bei griechischen Wörtern, wo die jüngere Dichtung die griechische Form grypes zurückführte<sup>1</sup>).

- 79. Die Endung vs. Auch dies es gieng nachmals in vs tiber, freilich wenn man die alten Inschriften fragt, so gut wie nie, denn praistoris Corp. inscr. lat. 1. nº 188 gehört einer Zeit an, wo tiber die Länge oder Kürze der Endung sich nichts bestimmen lässt, möglicherweise also praitoris zu quaistores wie im Gen. Sing. salutis zu salutes sich verhält, und das einmalige ioudicis in der lex. repetund. Z. 38 neben ioudices oder iudices fällt gegen die Masse der gewöhnlichen Formen nicht in's Gewicht; wenn der Regierungsbericht des Augustus einmal (4, 46 Mommsen) pluris hat neben plures, so bleibt darum doch maioris für urbanes Latein so verwerflich, wie wenn jemand aus pluria auf maioria schliessen wollte.
- 80. Kein Mavortius und Nicomachus wird dergleichen Nominative, welche im Vulgärlatein wucherten, wie hospis für hospes und unzählige andere, welche durch das Schwanken des homonymen Acc. Plur. zwischen es und is begünstigt wurden, bei der Emendation alter Texte zugelassen haben, was natürlich nicht verhindern konnte, dass sie in alle unsere Handschriften eingedrungen sind, beispielsweise in Plaut. mil. glor. 78 satellitis, 118 praedonis, 659 und 1359 moris, 733. 735. 758 hominis, 1392 mulieris. Darin aber, dass auch die Handschriften is immer seltener bei consonantischen als bei i-Stämmen darbieten, zeigt sich eine Nachwirkung der durch die Inschriften erhärteten Thatsache, dass bei letzteren es früher und durchgreifender in is verwandelt ward, als bei den ersteren.

#### Nominativ Pluralis der a-Stämme.

81. Die Endung as. Auch bei den a-Stämmen scheint die herkömmliche Form silvae aus silvai jüngere Bildung trotz der Uebereinstimmung mit dem griechischen ύλαι. Die ältere schloss sich vielmehr an die andern mittelitalischen Sprachen an und lautete silvas wie oskisch scriftas, umbrisch urtas (lat. scriptae, ortae), wie bei der Abart speciës. Diese Form selber ist freilich nicht beglaubigt, denn im Vers des Pomponius atell. 141 quód laetitias insperatas modo mi inrepsere in sinum, worin die Weisheit des Nonius²) einen "accusativus pro nominativo" sah, war das Subject aus dem vorhergehenden zu entnehmen, laetitias Objectsaccu-

<sup>1)</sup> Verg. Ecl. 8, 27: sungentur iam grypes equis.

<sup>2)</sup> Non. p. 500. M.

sativ zu dem transitivisch gebrauchten inrepsere (vergl. ea se subrepsit mihi bei Plaut. 1) sonst subrepere gleichfalls intransitiv).

- 82. Die Endung a. Nach Abfall des s entstand daraus silva, bezeugt durch zwei bis ins fünfte Jahrhundert reichende Inschriften aus dem pisaurischen Hain: matrona dono dedrot und dono dedro matrona<sup>2</sup>) für volleres matronas donom dedront.
- 83. Die Endungen ai, ae. Der Missdeutung, welcher das des Suffixes beraubte silva unterliegen musste, half die Sprache durch Aufnahme eines neuen Bildungsprincipes ab, das der pronominalen Declination entlehnt scheint, durch Anfügung von i in silvai wie quai und haic; das Affix i fliesst mit dem Stammvocal zum Diphthong zusammen, von einer Diärese findet sich keine Spur<sup>3</sup>), also tabelai datai erunt in Sen. cons. de Bacchan. drei- und zweisilbig, vereinzelt noch um die Gracchenzeit, wo längst ae durchgedrungen: literai neben literae<sup>4</sup>).
- 84. Die Endung e. Das Vulgärlatein confundiert ae mit e: wenn auf den Samothrakischen Inschriften C. I. L. 1. 578 und 579 richtig muste (griech.  $\mu\acute{\nu}\sigma\imath\alpha$ ) copiert ist, so wäre auch bei dieser Endung die Confusion wenigstens provinziell schon im siebenten Jahrhundert vorhanden gewesen.

#### Nominativ Pluralis der o-Stämme.

85. Eine doppelte Bildung waltete auch bei den o-Stämmen ob, kurz benannt eine griechische mit Anfligung von i an den Stamm, agroi ἀγροί, und eine italische mit s, Romanos wie oskisch Núvlanús, umbrisch Ikuvinus. Nur ist geschichtlich der Stammvocal bei beiden Bildungen verloren, ausgenommen die Glossen aus dem Salierlied bei Festus pilumnoe poploe (gleich pilati popli) und fesceninoe (angeblich qui depellere fascinum credebantur) wo oe von Stilo substituiert war für oi wie allgemein in Adelphoe<sup>5</sup>).

Uebrigens können diese zufällig erhaltenen Zeugnisse für die Priorität der *i*-Bildung nichts beweisen; umgekehrt spricht, von anderen Gründen abgesehen, auch der Untergang der s-Formen

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 333. cf. trinumm. 60: me inprudentem obrépseris — Poen. 14.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 173 u. 177.

<sup>3)</sup> Priscian 7, § 9. p. 291. H. 732. P.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 207 u. 208.

<sup>5)</sup> Festus p. 205. pilumnoe poploe, in carmine saliari, Romani, velut pilis uti assueti; vel quia praecipue pellant hostis. — Paul. diac. epit. Fest. p. 86. Fescemnoe vocabantur qui depellere fascinum credebantur.

in der classischen Periode für deren älteren Ursprung. Die geschichtlichen Formen seit dem Anfang des sechsten Jahrhunderts sind demnach vires vireis viris und vire virei viri, wobei für den Uebergang aus oe in e und i verglichen werden kann moerum pomerium oder loebertas lebertas libertas 1).

86. Die Endungen es, eis und is. Wir haben ungefähr 18 Beispiele von Pluralen der zweiten Declination auf es, z. B. Atilies, coques, magistres2), meist aus dem sechsten Jahrhundert; vierzig etwa auf eis, wie leibereis, liberteis, Vertuleieis gnateis 3) von den Gracchen bis auf Casar und vereinzelt noch darüber hinaus; etwa 10 derselben Zeit auf is, wie magistris ministris<sup>4</sup>) auf der genueser Tafel vom Jahr 637 Nominativ Vituries und Veituris. Acc. Veiturios<sup>5</sup>). So verbreitete Formen können von der Litteratur nicht ausgeschlossen gewesen sein: in Plautus (mil. glor. 374) non póssunt mihi minis tuis hisce óculis 6) exfodiri stimmen die beiden Recensionen, die im Ambrosianus überkommene und die des Callio- des Politici pius, trotz der Abweichung im übrigen, hinsichtlich der Nominativendung tiberein; ebenda 44 wird Sardis<sup>7</sup>) als Nom. Plur. tiberliefert lautlich für Sardi, sachlich für Sardiani. Menaechm. 1158 vénibunt servi supellex fundi aedes8) omnia stand von Plautus Hand fundes oder fundis geschrieben.

Uebergang der o- in i-Stämme. Es leuchtet ein wie durch die Vocalisation es eis is die o-Declination ganz in die i-Declination übergeht, ein Zug der Sprache, welcher sich auch im Nom. Sing. alios alis (s. § 50), im Erscheinen von hilaris neben dem bis ins siebente Jahrhundert allein gebräuchlichen hilarus

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 617: aediles moer(um) pedes CIOCC de sua (p)equnia faciundu(m) coeraver. Für pomerium cf. Orelli 710 (Claudius Vergrösserung d. Stadt). - Corp. inscr. lat. 1. nº 465 libertas, nº 477 Libert. nº 1539 e Libertas.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 42. Atilies Saranes C(ai et) M(arci) f(ilii). 1540: coques und magistres. 1149: M. M(an)lius M. f., L. Turpilius L. f. duomvires, de senatus sente(nt)ia aedem faciendam coeraverunt.

<sup>3)</sup> Ritschl, Bonner Programm Herbst 1855 p. 5. (Opusc. IV S. 317 f.) -Corp. inscr. lat. 1. nº 1175: leibereis lubentes donu danunt Hercolei. 1553 c: liberteis hisce fecere patrono. 1175: Vertuleieis Lex. repetund. (p. 63. Z. 77) gnateis.

<sup>4)</sup> Hübner, Index p. 603 f. — Corp. inscr. lat. 1. nº 1478: heisce magistris coira(r)un(t). 570: hisce ministris Laribus faciendum coe(raverunt).

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 72 nº 199 Z. 43, 25, 24.

<sup>6)</sup> Ritschl, non pótis est mihi minis tuis hosce óculos exfodiri.

<sup>7)</sup> Ritschl, Sardi.

<sup>8)</sup> Ritschl, aedes fundi.

offenbart. sacres porci<sup>1</sup>) lautete der Plural sowohl vom Stamm sacro als vom Stamm sacri, welche im Altlatein und im Umbrischen neben einander existierten. Die Africaner bildeten den Nom. Plur. generes<sup>2</sup>) etwa wie die alten Römer pores neben pueri. Die zusammengesetzten Adjectiva unanimus inermus folgen bald der o- bald der i-Declination.

- 87. Die Endung e. Nach der anderen Art ohne s gestaltet steht ploirume bereits auf der ältesten Scipionengrabschrift, anders wo III vire<sup>3</sup>).
- 88. Die Endung ei. Seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts bis zum Ende der Republik begegnet in zahllosen Beispielen colonei Iuliei amicei oinvorsei createi reliquei, natürlich ei nur Mischlaut von e und i oder für langes i wie griech. Ei seit Pericles 1). Lucilius schreibt ei im Nom. Plur. zur Unterscheidung vom Gen. Sing. vor, ut pueri plures fiant 5); im Nigidius las Gellius 13, 26, 4, wenn auch abweichend von dem auf uns gekommenen Gelliustexte: si huius amici vel huius magni scribas, unum i facito extremum, sin vero hi magni hi amici casu multitudinis recto, tum e ante i scribendum erit. Quintilian erachtet die Schreibung mit ei nicht blos für überstüssig, sondern auch für unbequem, weil dann von aureus im Nom. Plur. aurei eigentlich e gedoppelt werden müsste.
- 89. Io- und eo-Stämme. Diese Verdoppelung kam sicher bei den Alten nicht vor, sondern vorhergehendes e wie i wurde mit dem Casussuffix in ei zusammengedrängt; neben filiei finden wir feilei und filei, socei neben sociei, librarei und Nom. turareis neben thurariei, magistrei Iovei compagei für Ioviei<sup>6</sup>). Die Contraction erhielt sich stets bei dei di. Plautus verstattet sich zweisilbiges aurei (von aureus) und fili noch in Anapästen<sup>7</sup>), die Dramatiker

<sup>1)</sup> Forcellini ad fin. voc. sacer.

<sup>2)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie nº 2868: fecerun(t) titu(lum) fili et generes 1348 generi (dat. sing.).

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 32: honc oino ploirume cosentiont R(omane?) duonoro optumo fuise viro; 554 u. 555 III vire.

<sup>4)</sup> Cf. Corp. inscr. lat. 1. nº 200 Z. 45 (p. 82) 807 u. 1424; 204 (1. Z. 7, p. 114), 196 Z. 19 (p. 43); 200 Z. 77 u. 206 Z. 24 (p. 121); 206 Z. 151, — hauptsächlich lex agraria, lex de Termesibus, sen. con. de Bacchan. u. lex Iulia municipalis. — cf. Hübn. ind. p. 604 col. 1.

<sup>5)</sup> Quint. 1, 7, 15: ut Lucilius praecipit: iam pueri venere: e postremum facito atque i || ut pueri plures fiant.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1275, 1284, 1272; 204 (1, 7 p. 114), 1041; 206 (80 p. 121); 1091, 1092; 571: magistrei Iovei compagei.

<sup>7)</sup> Plant. Stich. 25, montis qui esse aurei pérhibentur. Glor. 1081 perii, quot hic ipse annos vivet, quoius filii tam diu vivont?

in allen Maassen einsilbiges mei wie dei<sup>1</sup>), sonst ist jene Licenz der Volkssprache, wie sie inschriftlich und handschriftlich in Brutti<sup>2</sup>) und ali, einst alei<sup>3</sup>) tausendmal erscheint, im feinen Latein verpönt, wenn auch der Neuerer Properz Gabi gesagt hat<sup>4</sup>).

Die pränestinischen Fasten des Verrius haben allerdings alii, und der Gebrauch bei den Dichtern stimmt mit der Regel überein. Aus diesem Gesichtspunct ist auch die Unterordnung der Prosaiker unter die grammatische Zucht zu beurtheilen.

- 90. Schreibung ei oder i. Altes ei ist in heutigen Texten nur selten zu seinem Recht gekommen; Stilo oder wer sonst die plautinischen Stücke zuerst zu einem Corpus vereinigte, setzte für die capteivei und Menaechmei diese Form des Titels fest; in den Handschriften der Autoren bis zu Cicero, diesen nicht ausgeschlossen, und wieder von Trajan ab sind Nominative wie virei maxumei aliei prodigei ziemlich häufig; viele mögen die Grammatiker der ersten Kaiserzeit, andere die nachfolgenden subscriptores, andere endlich, wie z. B. natei geminei puerei Plaut. Menaechm. 18 u. 19, erst die Mönche des Mittelalters in i umgesetzt haben<sup>5</sup>). An sich ist die Endung i schwerlich jünger als ei, im Anfang des siebenten Jahrhunderts steht fructi neben fructei, flovi so gut wie floviei flovei, und beides auf derselben Urkunde neben Nominativen auf es eis is 6). Das kaiserliche Rom schreibt lediglich populi und ebenso alii, aber bei consonantischem i nur i ludi plebei statt plebeii. Probus giebt die Regel<sup>7</sup>): numeri pluralis hi Gai.
- 91. Das Suffix i. Die Länge des Suffixes i ergiebt sich aus seiner Entstehung; es gehört zu den Resten jener alle Endungen entstellenden Sprachperiode, welche mit der Litteratur erlosch, dass es in plautinischen Anapästen zur metrischen Kürze abgeschwächt ward, hi lóci sunt atque hae régiones, meri béllatores gi-

<sup>1)</sup> Cf. § 105 d. Voc. u. § 183 d. Gen. desselben Pronomens.

<sup>2)</sup> Liv. 24, 2, 10. (Pariser Handschrift.)

<sup>3)</sup> Orelli 643: ali mit i longa, Liv. 3, 64, 8 Veron. Msc. 42, 3, 9 Wien Msc.

<sup>4)</sup> Propertius 5 (4), 1, 34: et qui nunc nulli, maxima turba Gabi. — (Lachmann zu Lucr. p. 252.)

<sup>5)</sup> maxumei u. plurumei bei Plaut. Menaechm. 2, 1, 34. 35. (Ambrosianus) aliei u. virci mercator 2, 2, 47 — aliei Pers. 2, 4, 24, (Ambros.) citiert Neue. Formenlehre I<sup>2</sup> p. 98. 691.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 204, 1, 31 (p. 114): usei fructeive sunt. 199 Z. 36 (p. 73) fructi sunt. Z. 23. ubei conflovont flovi Edus et Porcobera; cf. Z. 37 Vituries, Z. 1 Minucieis, Z. 13 hisce.

<sup>7)</sup> Instituta artium p. 104, 23. (Gramm. lat. ed. Keil. vol. 4.)

gnuntur, sogar schliessend meditáti sunt doli dócte (Pseud. 595 u. 941. mil. glor. 1077).

#### Nominativ Pluralis verschiedener Neutral-Stämme.

- 92. Die Neutra bilden den Nom. Acc. Voc. Pluralis im Latein wie in den verwandten Sprachen auf a, welches bei den innd u- wie bei den consonantischen Grundformen an den Stamm antritt: milia altaria genua wie capita mella corpora, bei den oehemals a-Stämmen aber im Stammvocal aufgeht, ova vascula sacra.
- 93. Quantität der Endung a. Die Verlängerung des a im Pluralis der Neutra darf als ursprünglich betrachtet werden, wenn sie auch nicht durch Contraction des Suffix mit dem vocalischen Stammesauslaut entstand: in den hexametrischen Orakeln de incerto certā ne fiant, si sapis, caveas und de vero falsā ne fiant iudice falso 1) scheint allerdings die Caesur wesentlich einzuwirken; auf der Scipioneninschrift no 33 fügt sich die Messung mors pérfecút tua ut éssent ómniá brévia am ersten der Regel des Saturniers; in Plautus Menaechm. 975 steht vérberā cómpedes kretisch, in Terenz adelph. 612 mémbra metu débiliā súnt choriambisch; im Septenar Stich. 378 konnte nicht tónsilía sondern nur tónsiliá tapétia vorgetragen werden; so ungewöhnliche Betonungen wie nísi carnariá tria gravida 2), fácinorá puerilia 3), ómniá malefacta für Plautus sind, finden eine befriedigende Erklärung nur in der damals noch empfundenen mittleren Tondauer des a.
- 94. Confusion geschlechtiger und ungeschlechtiger Bildung. Schwankungen zwischen geschlechtiger und ungeschlechtiger Bildung kommen auch bei i- und u-Stämmen vor, artus artua, Quinquatres Quinquatrus Quinquatria, wovon artua durch den Usus, Quinquatria durch die Grammatiker verworfen ward<sup>4</sup>).
- 95. Confusion der Endungen a und ia. Die Sprache schwankte auch zwischen Grundformen auf i und den durch das Suffix nicht geschiedenen auf o oder consonantischen. Die Participien endigen abweichend von den verwandten Sprachen auf ia, griech. φέροντα lat. ferentia, doch hatte Lävius silenta loca, wie Gellius 19, 7, 7 meint ab eo quod est "sileo".

Im Singular Nominativ steht discors für alle Geschlechter, das Neutrum des Plural hat discordia vom Stamm discordi. Den

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1440 und 1441.

<sup>2)</sup> Plaut. Pseud. 198.

<sup>3)</sup> Plaut. mil. glor. 618.

<sup>4)</sup> cf. Forcellini ad. vocc. artus et Quinquatrus.

geschlechtigen Formen Nom. Sing. praecoquos praecoquis praecox entsprechen die ungeschlechtigen Plurale praecoqua und praecocia. In Jamben wie omnia omnes ubi resciscunt¹) wird die Aussprache an omna gestreift haben. Sinnius Capito führte aus dass pluria, nicht plura zu sprechen, das Wort sei ein absolutes, nicht comparativisches, wie die römischen Grammatiker gar zu oft ein trügerisches Abkommen zwischen Analogie und Anomalie trafen. Compluria lesen wir bei Terenz²), complura inschriftlich³).

#### Nominativ Pluralis der Pronomina.

- 96. Persönliche Pronomina. Beim persönlichen Pronomen sind  $n\bar{o}s$  und  $v\bar{o}s$  dem griechischen Dual  $v\dot{\omega}$  und  $\sigma \phi\dot{\omega}$ , den altindischen accentlosen und für die casus obliqui fungierenden Formen nas und vas verwandt, insbesondere auch durch ihre Functionen als Accusative. Hier giebt das Arvallied enos 1 Lases iuvate, enos Marmor iuvato, wie im Griechischen  $\dot{\epsilon}\mu\dot{\epsilon}$  neben  $\mu\dot{\epsilon}$ . vopte pro vos ipsi Cato posuit 5).
- 97. Is. idem. Beim geschlechtigen Pronomen findet sich Masc. eeis ieis und contrahiert eis, iei und contrahiert ei auf republicanischen Denkmälern; die s-Formen dauern bis zur Mitte des siebenten Jahrhunderts, iei neben ei in der lex Iulia municipalis<sup>6</sup>). Pacuvius bei Charisius hat is<sup>7</sup>), die Sceniker regelmässig einsilbiges ei, wofür selten in Handschriften blosses i geschrieben ist<sup>8</sup>), meist nach dem Gebrauch der Kaiserzeit ii. Bis auf Cäsar eisdem isdem wie eidem probavere<sup>9</sup>); Plautus hat einmal eidem <sup>10</sup>) dreisibig.
  - 98. Hic. Hic hat ebenso einen Plural heis und hei 11), für hi

<sup>1)</sup> Terent. hec. 867.

<sup>2)</sup> Ter. Phormio 4, 8, 6.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. elog. XXVIII: complura oppida de Samnitibus cepit. cf. Gellius 5, 21.

<sup>4)</sup> Einige wollen enom corrigieren.

<sup>5)</sup> Jordan. p. 88, 19. Citat aus Paulus Diaconus.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 120 nº 206 Z. 24 iei, 22 ei.

<sup>7)</sup> Charisius p. 133, 4.

<sup>8)</sup> Ritschl, prolegg. trinumm. p. 98.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 Z. 27 (p. 59) eisdem, is(dem) nº 1270, eidem nº 197 Z. 17 (p. 45); eidemque probavere dreimal nº 1161, 1162, 1163.

<sup>10)</sup> Plaut. mil. glor. 758: séd eidem homines númquam dicunt, quámquam adpositumst ámpliter.

<sup>11)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 565. heisce magistreis Venerus Ioviae muru aedificandum coiraverunt. nº 199. Z. 13. (p. 72 Schiedspruch d. Minucius): agri poplici quod Langenses posident hisce fines videntur esse.

fehlt ein inschriftliches Beispiel vor Augustus, in vollerer Gestalt, wie sie der alte Amtsstil liebte, findet man ausschliesslich heisce und hisce, so bei Plautus<sup>1</sup>) und bei Livius<sup>2</sup>) in der Formel hisce homines. Unter den Kaisern kommt auch das incorrecte hii auf, was bei der vulgären Gleichgültigkeit gegen die Aspiration der steten handschriftlichen Verwechselung von hi und ei ii Raum gab.

99. Quis qui. Im Senatsbeschluss über die Bacchanalien wird streng gesondert Indefinitum ques (Nom. Sing. quis) und Relativum quei (Nom. Sing. quei<sup>3</sup>); Pacuvius<sup>4</sup>) flectiert ebenso ques beim Interrogativum und in nescio ques, Cato hatte geschrieben quescumque Romae regnavissent<sup>5</sup>); seit den Gracchen kommt qui neben quei vor, aber in der Republik nur sporadisch.

100. Feminina. Nominativ Pluralis Fem. von is ist eae aus eai, obwohl in der lex Iulia vom Jahre 709 Zeile 161 eai res nur auf Rechnung des Graveurs zu setzen ist wie diibus für diebus 6, quae, hae, istae oder rustican stae (denn durch Lachmanns Beobachtungen zu Lucr. p. 197 wird die Aphäresis des i im Schriftlatein keineswegs bewiesen) kommen oft mit Affix vor, haec nuptiae (Fleckeisen rhein. Mus. 7, 271) illaec und istaec contumeliae.

101. Neutra. Der Pluralis der Neutra ist ea, illa, ipsa; haec und quae sind gebildet wie in den entsprechenden Singularformen durch Vermehrung mit i; im Sen. consult. de Bacchan. kommt die ursprüngliche Form haice<sup>7</sup>) vor. Aus der Zeit des Kaisers Claudius haben wir eine Inschrift mit der gräcisirenden Form quai<sup>8</sup>), dieselbe Form in der lex repetund.<sup>9</sup>) ist Nachklang des alten Latein. In d. sen. cons. de Bacch. kommt qua statt quai vor (ea Bacanalia sei qua sunt) ohne i und immer aliqua. Dazu illaec und istaec so zu sagen parasitische Schösslinge beim Neutrum wie beim Femi-

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 374. cf. § 86.

<sup>2)</sup> Liv. 9, 10, 9: quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt, atque ob eam rem noxam nocuerunt: ob eam rem, quo populus Romanus scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 43 nº 196: de Bacanalibus quei foideratei esent ... Sei ques esent, quei sibei deicerent necesus ese bacanal habere... Sei ques esent quei arvorsum ead fecisent.

<sup>4)</sup> Pacuv. trag. 221.

<sup>5)</sup> Charisius p. 91, 17.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 123, 125, nº 206 Z. 161 u. Z. 5.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 43 Z. 23 haice utei in conventionid exdeicatis.

<sup>8)</sup> Inscr. regni Neapol. 2211. sacrorum principiorum...quai apud Laurent Is coluntur.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 Z. 34. (p. 60.)

ninum, welche der gereiftere Geschmack des achten Jahrhunderts wieder abstiess<sup>1</sup>).

#### Vocativ.

- Nominativ und Vocativ. Einen besonderen Vocativ bildet das Latein nur im Singular der geschlechtigen o-Stämme, und selbst hier tritt leicht der Nominativ an seine Stelle, wie bei Plautus da meus ocellus, mi anime<sup>2</sup>) und beständig deus (Vocativ dee<sup>8</sup>) bei Tertullian wie Θεέ bei Matthäus). Die neoterischen Dichter nehmen mitunter griechische Vocative herüber wie Amastri Orpheu Atla bei Catull Vergil Ovid4), aber man schrieb auch römisch Xystylis face ut animum advortas und poenaque respectus et nunc manet Orpheus in te<sup>5</sup>). Terenz schrieb immer Voc. Mysis, Thais etc.; doch bieten oft, beinahe constant die Handschriften die griechische Form Mysi Thai etc., die eigentlich späteren Gebrauchs ist. Fraglich bleibt ob nicht bei den a-Stämmen, deren Nom. vor Alters a war wie dea, von jeher Vocativ dea lautete wie äolisch Nom. κούρα Voc. κοῦρα. — Ennius hat ā: aio te Aeacidā Romanos vincere posse — dagegen Horaz: nequis humare velit Aiacem, Atridă, vetas cur?
- 103. Beim Ruf wird das Nomen auf die kürzeste Form, den blossen Stamm zurückgeführt. Das auslautende kurze o wird zu e geschwächt: o bone wie  $\omega$   $\varphi l \lambda \varepsilon$ , triumpe im Arvallied. Wo die Nominativendung später ganz aufgegeben ward, fiel auch im Vocativ e ab, puerus bildete puere $^{\circ}$ ) puer galt für beide Casus.
- 104. Vocativ der io-Stämme. Geht dem Stammvocal o ein i voraus, so tritt Assimilation von ie zu ii und Contraction in z ein, im siebenten Jahrhundert auch ei geschrieben.

Während das Umbrische die Contraction beim Adjectivum dio

<sup>1)</sup> Plaut. trinumm. 77 istaec dicta.

<sup>2)</sup> Plaut. asinaria 664.

<sup>8)</sup> Tertull. adv. Marc. 1, 30. o dee haeretice. Prudent. Hamartigenia 981. o dee cunctiparens, animae dator, o dee Christe. — Hor. carm. 1, 2, 42: sive mutata iuvenem figura, | ales in terris imitaris, almae | filius Maiae. — Liv. 1, 24, 7: audi Iupiter, audi pater patrate populi Albani, audi tu populus Albanus.

<sup>4)</sup> Catull. 4, 13. Verg. Georg. 4, 494, Culex 291. Ovid. Met. 4, 643.

<sup>5)</sup> Plaut. Pseud. 210. Culex 268.

<sup>6)</sup> Plaut. mostell. 947: púcre nimium délicatu's — 991. púere iamne abís; 965. puere, praéter speciem stúltus es. — Neue, Formenl. II<sup>2</sup> p. 144 citiert die beiden Vocative des Numerale; une und sole.

zulässt, Voc. di oder dei gleich lat. die<sup>1</sup>), sonst aber vermeidet, umbr. Fisovie etwa gleich dem lat. Fidi, befolgt das Latein die umgekehrte Praxis, bei Adjectiven Laertie pie und ebenso nuntie, wo man nicht den Nominativ vorzog<sup>2</sup>), bei Namen Mercuri Gai Voltei, auf einer Scipionengrabschrift Publi Corneli³), später Taracei zum Nom. Taracius⁴), bei Lygdamus (Tibull) 4, carm. 5 v. 9 mane Geni, cape dona libens, votisque faveto. Ausser bei Namen drang die Contraction durch in fili, wofür Liv. Andron. filie hatte ⁵). Laberius, der oppido quam verba finxit praelicenter bildete Voc. manuari (Dieb!) ⁶) wie aquarius sagittarius im Gen. aquari sagittari von den Eigenschaftswörtern abweichen. Diese Genetive kommen nur als Namen der Thierkreiszeichen vor, nicht bei adjectivischem Gebrauch. — Eine pompeianische Inschrift giebt Oppi emboliari fur furuncule¹) — emboliari Voc. von emboliarius.

105. Mi und mei. Der Vocativ mi entstand aus mie für mee; man findet mit derselben Aenderung mieis auf einer Scipionengrabschrift<sup>8</sup>) und mit der Contraction mis für meis oder miis bei Plautus<sup>9</sup>); in der Schreibung mei z. B. mei senex und anime mei <sup>10</sup>) unterscheidet sich der Voc. Sing. nicht vom Voc. Nom. Plur., der auch geradezu in mi umgesetzt ward, mi homines und mi hospites <sup>11</sup>); überliefert war Plaut. mil. glor. 1330 ó mei oculi ó mei anime <sup>12</sup>), beide wurden in mi geändert, dies an erster Stelle gar noch in mihi, was beiläufig bemerkt den Kritiker berechtigt in der Schreibung des Dativ mi oder mihi lediglich nach dem Vers sich zu richten. Zu den irrationellen Eigenheiten der Volkssprache gehört mi domina und ähnliches das nach Hadrian auch in der Litteratur Aufnahme fand <sup>18</sup>).

<sup>1)</sup> Ennius ann. 115.

<sup>2)</sup> Liv. Andron. und Laevius b. Priscian 7, 18; 7, 22.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1 nº 33: quare lubens te in gremiu, Scipio, recip(i)t terra, Publi, prognatum Publio, Corneli.

<sup>4)</sup> ibid. 1202 Cn. Taracius Cn. f.....eheu heu Taracei! ut acerbo es deditus fato!

<sup>5)</sup> B. Priscian 7, 22. pater noster, Saturni filie.

<sup>6)</sup> Gellius 16, 7.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 4. nº 1949.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 38: virtutes generis mieis moribus accumulavi.

<sup>9)</sup> Plaut. trin. 822.

<sup>10)</sup> Plaut. merc. 525 u. Men. 182.

<sup>11)</sup> Plaut. cistellaria 4, 2, 8 u. 9: mi homines, mi spectatores. — Petron. sat. 116, 3: o mi inquit hospites.

<sup>12)</sup> Ritschl, mi anime.

<sup>13)</sup> Caper de orthographia p. 2244: mi Paula et mi Aemilia non dicendum.

- 106. Váleri und Valéri. Es ist von Wichtigkeit dass des Nigidius Theorie, bei Wörtern wie Valěrius Vergilius im Voc. Váleri zu betonen, im Gen. aber Valéri im Widerspruch stand mit der Uebung zu Gellius und Priscians Zeit, wo auch im Vocativ Valéri accentuirt ward 1), gewiss ein Zeichen dass die abscissio des e allezeit im Sprachbewusstsein blieb.
- 107. Die Vocative Harpage Dite. Der Vocativ Harpage zum Nom. Harpax bei Plaut. Pseud. 665 ist ein leicht zu erklärender Metaplasmus; liegt ein solcher auch in der Devotion Dite pater Rhodine(m) tibei commendo<sup>2</sup>) zu Grunde, wie von einem Nominativ Ditus, oder jene Verschleifung der Nominativform Ditis welche oben an militare und simile dargelegt ward?<sup>3</sup>). Freilich konnte auch der wirkliche Vocativ eines i-Stammes, hätten ihn die Römer je gebildet wie die Griechen ihr µάντι, nicht anders als Dite auslauten.

## Accusativ des Singularis.

108. Accusativ Singularis der vocalischen Stämme. Die beiden natürlichen Geschlechter — denn bei den Neutra ist Accusativ und Nominativ eins — nehmen bei vocalischen Stämmen m an wie in den andern italischen Sprachen, dem griechisch v entspricht, lat. Luciom und 520 u. c. griech. Asúniov. So haben die a-Stämme portam, tabolam und ebenso glaucumam<sup>4</sup>), die e-Stämme pauperiem nequitiem tristitiem (neben tristitiam oder wie bei Turpilius 126 zu schreiben ist: ante facta ignosco, mitte tristitatem, Dorcium)<sup>5</sup>), die o-Stämme bis ins sechste Jahrhundert locom Alixentrom<sup>6</sup>), genau so wie umbr. poplom und osk. dolom, im siebenten Jahrhundert als Nachzügler floviom<sup>7</sup>) auf der genueser Tafel, wohl unter Einfluss des v, bis zu Ende des achten Jahrhunderts regelmässig avom suom<sup>8</sup>) neben populum dolum; die u-

<sup>1)</sup> Corssen, Aussprache II<sup>2</sup>, p. 811.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 818.

<sup>3)</sup> Cf. § 36.

<sup>4)</sup> glaucuma ist das griech. Neutrum γλαύχωμα Gen. γλαυχώματος. Plaut.. mil. glor. 147 ei nós facetis fábricis et doctis dolis | glaucúmam ob oculos óbiciemus

<sup>5)</sup> O. Ribbeck v. 126 liest in der 2. Aufl. ebenso.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 186: aut sacrom aut poublic(om) locom ese. — nº 59. Alixentrom auf einem Spiegel.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. n. 199 Z. 23. (p. 72.)

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. p. 120. nº 206 Z. 34: ante tribunale suom propositum habeto. nº 1007: suom mareitum corde dilexit sovo.

Stämme conventum tribum, denn grus Acc. gruem folgt stets, sus Acc. suem fast stets der consonantischen Declination.

## Accusativ Singularis der i- und der consonantischen Stämme.

109. Die Endung im findet sich nur bei i-Stämmen und zwar bei wenigen, bei der Mehrzahl derselben und bei allen consonantischen em. — Es liegt aber nahe zu glauben, dass von Haus aus em der consonantischen Declination eigen sei, geschwächt aus ursprünglichem am, lat. fratrem, altindisch bhrátaram, und dass die i-Stämme ihr Suffix so oft mit dem consonantischen vertauscht haben, weil die Zunge zeigt, dass e ein weit bequemerer Vorschlag des m ist als i. Aber die Vergleichung des gräcoitalischen Sprachkreises scheint ein anderes zu lehren: im Griechischen ist das Suffix bei consonantischen Grundformen  $\alpha$  nach Schwund des schliessenden Consonanten:  $\varphi \varrho \acute{\alpha} \tau o \varrho \alpha^1$ ), im Umbrischen u oder in jüngerer Schrift o, soweit unsere Quellen reichen, gleichfalls ohne Spur eines Consonanten: uhturu und curnaco (lat. auctorem und cornicem), zu beiden passt lat. em schlecht.

Andrerseits bilden Grundformen auf i im Umbrischen den Accusutiv sowohl auf em als auf im, wobei m oft abfällt, peraknem und sevakni(m) lat. perennem und sollennem und im Oskischen ist im oder in lateinischem Alphabet im der i-Declination und der consonantischen gemeinsam, slagim Stamm slagi und medicim Stamm medik. Es wird dadurch wahrscheinlich, dass auch im Latein em die alte Bildung der i-Declination war, aidilem wie Nom. aidiles, und von dieser auf die consonantische Declination übertragen wurde. Den consequenten Uebergang von em in im hinderte die lautliche Verwandtschaft von e und m.

- 110. i-Stämme. Zur ausschliesslichen Geltung kam der spitzere Vocal wohl allein in vim, wo die Einwirkung des v vermuthlich stärker war als die des m; selbst bei griechischen Wörtern wie basim sind Nebenformen auf em keineswegs unerhört<sup>2</sup>).
- 111. Inschriften. Auf Inschriften bis Augustus findet sich sonst nur turrim und sehr alt parti<sup>3</sup>) für gewöhnliches partem, denn die secundäre Unterscheidung an sich identischer Formen wie partem und partim nach der nominalen und adverbialen Function

<sup>1)</sup> Vergl. übrigens  $decem = \delta \epsilon x \alpha$ .

<sup>2)</sup> Orelli 1263 u. 1462. basem.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 187: aidiles vicesma parti Apolones dederi.

war im Jahr 594 noch nicht durchgedrungen<sup>1</sup>), als die Adelphi des Terenz aufgeführt wurden. Auf dem genueser Denkmal findet sich der fremde Flussname Lemurim, auf dem ancyraner Tanaim<sup>2</sup>).

112. Handschriften. Die Handschriften können nicht viel Glauben in dieser Frage ansprechen: bei Plautus hat der Text navim in mil. glor. 1300, 1303, und in Men. 25, aber die beste Handschrift zeigt navem: mostell, 161 hat messim, trin, 33 messem: mostell. 404 clavem, 425 clavim. Während bei décem úndecim der Lautwechsel durch den Tonwechsel erfolgte, war für diese fast lauter paroxytonierten Accusative ohne Zweifel der Consonant vor der Endung von Einfluss, wie schon Reisig hervorhob3): man vergleiche nur clavim navim pelvim ravim vim, cratim lentim neptim restim (restem Orelli 6404) sementim (Cato de re rustica 27, aber sementem Plaut. Men. 1012) sitim messim (aus Stamm messi für met-ti) amussim tussim, febrim securim turrim. Eine kritische Revision und Vervollständigung der Belege aus Handschriften, die nach Schneider, Formenlehre p. 206, immerhin wünschenswerth bleibt, wird vielleicht zu einer Erweiterung des von alten Grammatikern erwähnten Kreises von Wörtern führen 4).

113. Grammatiker. Die Endung im war nicht auf die erwähnten Feminina beschränkt. Varro brauchte burim als Masculinum, wie jeder Tiberim.

Charisius und Priscian empfahlen securim, Cicero braucht es regelmässig (nur in Verrem 5, 47, 123 geben die besten Quellen securem), Gellius bezeugt dieselbe Form für Verg. Aen. 2, 224; securem billigt Consentius ausschliesslich und Priscian bezeugt diese Form für Verg. Aen. 11, 656 gegen unsere gleich alten Handschriften. Die Grammatiker, welche sich fertigen Thatsachen ohne Gesetz gegenüber fanden, suchen ein Gesetz zu schaffen: Plinius, der im ausser den drei Worten febrim tussim vitim nirgends zuliess, der für navem sowohl als für avem den Accusativ mit i verbot auf Grund dessen, dass nach seiner Doctrin der Ablativ ave und nave lautet 5), entbehrt bereits des lebendigen Sprachgefühls, das Valerius Probus bewährt, wenn er die Wahl zwischen turrem und turrim seinem Ohr überlässt 6).

<sup>1)</sup> Terent. ad. 23: senés, qui primi vénient, ei partem aperient | in agéndo partem ostendent.

<sup>2)</sup> Corp. inser. lat. 1. nº 199 Z. 7. (p. 72.) Monum. Ancyr. 5, 53.

<sup>3)</sup> Reisig, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft p. 88.

<sup>4)</sup> cf. Neue, Formenl. I<sup>2</sup> p. 196 ff.

<sup>5)</sup> Charisius p. 129, 17 u. 126, 7.

<sup>6)</sup> Gell. 13, 21.

- 114. Adverbia auf im. Abgesehen von den Nomina hat sich im als die regelmässige Form accusativischer Adverbialbildung von i-Stämmen eingebürgert; statim, Stamm stati, der weiter gebildet ward zu station, wie partim, Stamm parti, weitergebildet ward im Nomen portio und Verbum partiri, sensim minutim minutatim u. a. (s. Corssen krit. Beiträge p. 283).
- 115. Der im Adverbium erstarrte Accusativ drückt die Art und Weise aus, das innerliche Object einer Handlung, wie derselbe Casus sonst das Ziel, das äussere Object: passim, opitulatum, exseguias, Acheruntem ire - lauter Accusative mit verschiedener Nttancirung der Casusbedeutung. In der bei den Scenikern üblichen Wendung ne frusträ sis liegt keine Schwächung des später allein gebrauchten Ablativ frustra vor, auch nicht etwa eine Verstümmelung von frustram, da dergleichen Plautus vom letzten Fuss ausgeschlossen hat (décem minas, zu lesen also dece minas im Senarschluss bei Terent. Phorm. 667 hat Bentley wohl mit Recht beseitigt), sondern ein Acc. Plur. Neutr., als ob frustra agere stünde, mit transitiver Natur von esse wie in nugas esse und in anderen Sprachen. Man muss beachten, dass gerade die ältesten Autoren bei rein örtlicher Bedeutung des Accusativs oft die Zuthat einer Präposition für nöthig halten, Plautus schreibt mulierem in Ephesum advehit, neben dem blossen Accusativ1), die beinahe ein Jahrhundert späteren argumenta haben nur noch einfach meretricem Athenis Éphesum miles ávehit, und depórtat Ephesum, veniret Éphe $sum^2$ ).
- 116. Adverbia auf em. Adverbia auf im hat die Sprache in der vorclassischen Zeit, dann wieder beim Verfall in grossem Reichthum hervorgebracht, doch steht auch ihnen eine ältere Bildungsweise auf em gegenüber; denn die Priorität von autem und item vor perpetim oder mixtim<sup>3</sup>) wird wohl niemand bestreiten; beide Endungen verhalten sich zu einander wie uranfängliches mentem (Stamm menti ersichtlich aus mentio und mentiri) und gegen das sechste Jahrhundert hin parti(m)<sup>4</sup>). Neben saltem bestand saltim<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Plant. mil. glor.: 113. — 102 legátus Naupactúm fuit, 104 Athénas advenit, 116 ut eam rem Naúpactum ad erum núntiem, 126 ait fúgere sese Athénas cupere.

<sup>2)</sup> Plaut. mil. glor. arg. 1, 1; arg. 2, 4 u. 7.

<sup>3)</sup> Corssen, krit. Beitr. p. 289 ff.

<sup>4)</sup> Cf. Corp. inscr. lat. 1. nº 187 vicesma parti Apolones dederi.

<sup>5)</sup> Plaut. mil. glor. 1211 in einer guten Handschrift. Seneca epist. 91, 10.

- 117. Consonantische Stämme. Die consonantischen Grundformen nehmen alle em an, auspicem militem architectonem gutturem; Veränderungen des Inlautes bei diesen wie meliorem aus meliosem, und sonst, wie, dass alle Römer vor Cicero Piraeum dreisilbig sagten, keiner aber, was man irrig den Cicero ad Att. 7, 4, 10 für seine Vorgänger bezeugen lässt, viersilbig Piraeeum, bedürfen hier keiner Ausführung.
- 118. Quantität des Accusativ auf m. Schwund des m. Dass das schliessende m die Silbe nothwendig lang mache, rückwirkend den Vocal verlängere¹), ist unrichtig; darauf, dass Priscian²) in meridiem rem kurzes e hörte, darf kein Gewicht gelegt werden, aber genug Beispiele der Alten lehren uns, dass auch beim Abfall des m der Vocal kurz bleibt. Anderntheils konnte, wo m schwindet, und im Vers schwindet es immer vor anlautendem Vocal, die Zeitdauer des Consonanten dem Vocal zugelegt werden. Jedenfalls ist immer die Länge als ursprünglich anzusehen: einmal weil sich sonst die später eingeführte Kürze nicht wohl begründen lässt, dann aber finden wir auch in einer oskischen Inschrift in Pompeji einen Acc. Fem. paam lat. quaam³).
- 119. Beispiele. Die Endungen am em um waren demnach mittelzeitig; die Kürze erscheint in den plautinischen Versen: nimis véllem hae fores erüm fügissent, ea caüsa ut haberent malum magnum<sup>4</sup>) mänüm da et séquere<sup>5</sup>) manüm si protollet, päriter profertó manum<sup>6</sup>) patrem sodalis<sup>7</sup>) bei Terenz in: pro deüm füdem fäcinus<sup>8</sup>), allerdings in Wörtern, welche der häufige Gebrauch am ersten abgeplättet haben wird; die Länge in den Saturniern der Scipionengrabschrift: Taurasiá Cisauna Samnió cepit duonoro optumó fuise viró subigit omné Loucanam<sup>9</sup>), in der dramatischen Metrik ist em lang, wenn rém agit nicht pyrrhichisch gemessen wird, sondern als Tribrachys mit einem Hiatus, der nur langen Vocalen oder Diphthongen zukommt, und

<sup>1)</sup> Lachmann, Commentar zu Lucretius p. 130.

<sup>2)</sup> Priscian 7 § 94. p. 866. H. 781 P. Man beachte den charakteristischen Zusatz: numquam enim ante m terminalem longa invenitur vocalis.

<sup>3)</sup> Fabretti, Corp. inscr. italicarum nº 2791. eitiuvam paam.....deded das Geld welches er gab. — (Zu beachten der lange Stammvocal.)

<sup>4)</sup> Plaut. Stich. 312.

<sup>5)</sup> Plaut. Bacch. 87.

<sup>6)</sup> Plaut. Pseud. 860.

<sup>7)</sup> Plaut. Bacch. 404.

<sup>8)</sup> Terent. Eunuch. 934.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 30 u. 32.

ganz ausnahmsweise in der dactylischen, wenn man die Synalöphe vermied, inimicitiám agitántes 1) oder veneráta virúm hunc sédula curet 2).

120. Schwund des Endconsonanten m. Die Schreibung des m greift im sechsten Jahrhundert allmählich durch, die älteste Scipionengrabschrift (Corp. 32) hat von neun Accusativen nur einen auf m, Luciom; die zweite (nº 30) unter fünf einen, Loucanam, die dritte metrische (nº 34) magna sapientia, honore, neben saxsum, die vierte (nº 33), welche kaum jünger als die dritte um das Jahr 600 fällt, lässt das m in apice und gremiu, wie die Tafel andeutet, nur weg, weil der Steinmetz mit dem Raum nicht auszureichen fürchtete, endlich in der distichischen auf den Prätor des Jahres 615 fehlt m nirgends. Amtliche Urkunden gehen mit constanter Schreibung voran, wie das Sen. cons. de Bacch. vom Jahr 568; bei einigen Wörtern erhält sich alte Gewohnheit länger, z. B. inmanu palam dato<sup>3</sup>) vom Jahr 632, wie bei Plautus mánu(m) da (s. o. 119); hier und da auch später noch in gut redigierten Documenten, wie in den Fasten p. 478 pace fecit zum Jahr 713 neben pacem fecit zum Jahr 714, im nicht urbanen und vulgären Latein blieb m vernachlässigt, porticu faciundu coiravit 1) auf der Inschrift eines transtiberinischen magister pagi, bei Fabretti in via Ardeatina respiciente longu, latu, coeptu<sup>5</sup>), jedesmal ohne den Consonanten, daher seit dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung der Ablativ folgt auf Präpositionen, die den Accusativ, und der ·Accusativ auf solche, die den Ablativ regieren, indem syntaktische Regellosigkeit und Verwirrung der Formen sich in die Hand arbeiteten; in plebejischen Hexametern huic tumulo possuit ardénte lucernam<sup>6</sup>) und circavi totam regióne pedestrem<sup>7</sup>) kehrt jene Incorrectheit wieder, welche die dramatische Verskunst des sechsten Jahrhunderts nur noch im kleinsten Umfang geduldet hatte.

121. Diee hanc. Erwähnt seien illa Censorii Catonis "diee hanc" dergleichen Quintilian 9, 4, 39 in alten Büchern fand, Grammatikaster aber aus Unwissenheit zu ändern pflegten.

Wenn aber, wie sehr wahrscheinlich ist, F. Meunier (Mémoires de la société de linguistique de Paris 1 p. 34) Recht hat, die alte Lesart

<sup>1)</sup> Enn. annal. 275.

<sup>2)</sup> Tibull. 1, 5, 33.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1, p. 61. Z. 51. lex repet.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 801.

<sup>5)</sup> Fabretti, inser. antiqq. explicatio p. 53, 309.

<sup>6)</sup> Inscr. regn. Neap. 166.

<sup>7)</sup> Hermes l. 343.

dice für diee zu restituiren, so werden die Schlüsse auf die Quantität des Vocales vor weggefallenem m, und auf die Periode der Schreibung verlängerter Silben mit verdoppeltem Vocal hinfällig.

122. Verwandlung des m in n. Uebrigens ward das schliessende m auch vor consonantischem Anlaut von den Alten nur matt, halb näselnd gesprochen: hanc culpam maiorem an illam dicam beleidigte die Empfindsamkeit des Römers, weil er das Schmutzwort landicam hörte (Cic. an Paetus 9, 22, 2); geradezu n ist geschrieben in gratian referre Inscr. regn. Neap. 7084 und schon in der lex Iulia municipalis (Corp. inscr. lat. 1. p. 122 u. 125 Z. 104) libitinanve faciet.

## Accusativ Singularis der persönlichen Fürwörter.

123. Der Accusativ der persönlichen Fürwörter me te se ist lang wie altindisch mâm tvâm, sonst ganz gleich dem griechischen  $\mu \dot{\epsilon}$ ,  $\tau \dot{\epsilon}$  oder  $\sigma \dot{\epsilon}$ ,  $\tau \dot{\epsilon}$  aus  $\sigma \tau \dot{\epsilon}$ .

124. Mehe, ἐμέγε. Mehe pro me apud antiquos tragoediarum praecipue scriptores in veteribus libris invenimus schreibt Quintilian 1, 5, 21; verwechselte er me mit dem Dativ, der mihe und älter wohl auch mehe wie im Umbrischen lautete, oder ward me durch eine Partikel verstärkt wie griechisch ἐμέγε goth. mik, sodass h aus ursprünglichem gh entstund? Wir finden die Form weiter nicht; Pacuvius schrieb trag. 143: quondam (ei mihi) pigét paternum nomen, maternum pudet profari.

125. Med, ted, sed. Die Accusative werden mit d geschrieben bis gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts: Novios Plautios med Romai fecid sagt die Ficoronische Cista Corp. inscr. lat. 1. nº 54, die alten Grammatiker bezeugen die d-Form als Accusativ ausdrücklich, so Charisius und Diomedes für den ersten Vers des Curculio: quo téd hoc noctis dicam proficisci foras, unsere Handschriften gewähren sie in Uebereinstimmung mit dem metrischen Indicium ziemlich oft, z. B. néque secum abducét senex | med ét Mnesilochum¹); — tóllam ego ted in cóllum atque intro hinc auferam²) (D schreibt tet); immo óro ut facias, Chrýsale, et ted ópsecro³); — núnquam edepol med istoc vinces quín ego ibidem prúriam⁴); — ét ob eam rem in cárcerem ted ésse conpactúm scio⁵); sieht man also ab von inter

<sup>1)</sup> Plaut. Bacch. 357.

<sup>2)</sup> ibid. 571.

<sup>3)</sup> ibid. 909.

<sup>4)</sup> Plaut. Stichus 756.

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 942.

sed im Sen. cons. de Bacch. und von apud sed in der tabula Bantina<sup>1</sup>), wo allerdings möglich aber gar nicht wahrscheinlich ist, dass das Pronomen bei freierer Rection der Präpositionen im Ablativ steht, so müsste man doch alle geschichtliche Quellenkunde preisgeben, um das wirkliche Alter und die Echtheit jener Formen in Abrede zu ziehen. Es genügt hier eine Anomalie des ältesten Latein zu constatieren, für welche seine eigene und der verwandten Sprachen Casusbildung keinen Anhalt giebt, vermuthlich im Volksidiom aus Verwechselung des Accusativ mit dem Ablativ erwachsen, durch die frühe Abschleifung des ablativischen d in der Aussprache wesentlich unterstützt. (Anders Umpfenbach meletemata Plautina p. 4.)

126. Meme, memet, mepte, sepse. Die Länge des Vocals bleibt in meme tete memet, mit anderm Affix findet sich alt mepte, neben seese wie das bantische Gesetz schreibt sepse noch bei Cicero<sup>2</sup>), vielleicht bei Plaut, Pseud. 833 eae sépse patinae fervefaciunt ilico.

## Accusativ Singularis der nicht persönlichen Pronomina.

127. Is; der Stamm sa. Bei den geschlechtigen Pronomina ist der Accusativ Masc. eum, Fem. eam, bei den Scenikern meist einsilbig. In den litterarisch überkommenen Gesetzen der zwölf Tafeln, bei Cicero de legibus und Festus, auch im Vers des Plautus mil. glor. 1424 findet sich em und im nach der i-Declination vom Nom. is; in der Composition eumpse³) aber vor der Dentalis d eundem. Ennius hat sum und sam (vom Stamm sa) wo das Metrum eum und eam nicht vertrug; desgleichen führen bei Plaut. Trucul. 1, 2, 58 die Handschriften auf eine Lesung quia qui alterum incusat probri, sumpse enitere oportet.

128. Quis, qui. Der Accusativ quem vom Nom. quis dient zugleich für das männliche Relativum, da quom als Conjunction fixiert ward "in welchem Fall" wie oskisch pún. Die Conjunction war der Präposition "mit" gleichlautend z. B. occisus est quom Caepione auf dem Grab eines im Jahr 664 Gefallenen. Die jüngere Lautierung cum wurde seit dem siebenten Jahrhundert ohne Unterschied für Präposition oder Conjunction gebraucht, obgleich namentlich für die Conjunction das alte quom nie ganz abhanden kam 4).

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 196 Z. 13 u. 14. p. 43. und nº 197 Z. 21. p. 45.

<sup>2)</sup> Cic. de rep. 3, 8.

<sup>3)</sup> Plaut. mil. glor. 1069 iube eampse exire huc ad nos.

<sup>4)</sup> Die Lateiner der guten Zeit schrieben nur quom oder cum — quum ist ein orthographischer Barbarismus. Terentius Scaurus und Fronto im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung kennen noch quom für die Präpo-

Das weibliche Relativum quam streift den Charakter eines Casus ab als Partikel "in welcher Weise" wie oskisch pam oder pan; in der Composition regelmässig quamque in urbem neben dem obsoleten Fem. quemque<sup>1</sup>), aber immer quemquam porcellam<sup>2</sup>).

129. Hic. Um das Jahr 500 findet man auf der ersten Scipionengrabschrift honc oino, wofter bald hunc unum substituiert ward, Fem. hance und öfter hanc; Formen ohne Affix wie hum und ham finden sich auch nicht auf plebejischen Inschriften; aber in manchen Stellen der Dramatiker wie Stich. 611 per hänc tibi cenam incenato fällt hanc nicht voller in's Gehör als ha(m).

### Accusativ des Pluralis.

130. Der Plural wird, wie die verwandten Sprachen lehren, aus dem Singular gebildet durch Vermehrung desselben mit s.

### Accusativ Pluralis der a- e- o- u-Stämme.

181. Demgemäss entstand formas aus formams, indem zunächst m in n übergieng (kretisch πρειγευτάνς für attisches πρεσβευτάς), n aber dem s sich assimilierte (oskisch feihiss mit Doppelung des s, welche das Latein nur im Inlaut und auch da nicht immer durchführt, formonsus formossus formosus). Ebenso wurde aus filiom Acc. plur. filios, wo ohne den Nasal o auch zu u gesunken wäre (annus quatur christliche Inschrift bei de Rossi 1. p. 204, 473 für annos quator), aus rem res, aus sinum sinus. In der Inschrift bei Orelli 5326 aqua] coloniae sufficiens et per plataeas lacuus inpertita bezeichnet uu die Vocallänge wie sonst casús ritús.

#### Accusativ Pluralis der consonantischen und &-Stämme.

132. Bei den Grundformen auf i und den consonantischen war das Suffix des Acc. Sing. em und im, wovon im nur bei wenigen überhaupt, bei noch wenigeren vorzugsweise Geltung erlangte, weil sich dem m leichter e anschmiegt; jenem entspricht das Pluralsuffix es und is, wovon is in der classischen Zeit für die i-Stämme sehr oft, bisweilen auch für consonantische gewählt

sition; auch in seltenen Fällen weisen Inschriften diese Form auf, während für die Conjunction quom zahlreiche Beispiele existieren.

<sup>1)</sup> Plant. Pseud. 185: nunc ádeo hoc factust óptumum ut nomine quemque appellém suo | ne dictum esse actutúm sibi quaepiám vostrarum mihi neget.

<sup>2)</sup> Plaut. mil. glor. 1060,

ward, weil dem s-Laut nach Ausweis des vulgären Vorschlags in ispes oder Isticho<sup>1</sup>) der Vocal i ganz bequem war.

133. Die Endung es älter als is. Im historischen Latein ist die ältere Endung bei der i-Declination wie bei der consonantischen es, welche erst auf jüngerer Sprachstufe, in ausgedehnterem Maasse etwa seit dem siebenten Jahrhundert, in is übergeleitet ward durch die Mittelform eis; es ist eine irrige Vorstellung, wenn man von is als ältester Bildung im Lateinischen wie πόλτς im Griechischen oder von 'der späterhin allgemeinen Form auf es' redet, eine Vorstellung, welche den vorhandenen Denkmälern widerstreitet und über den mittelitalischen Sprachverband hinausgreift, wie die Vocalisierung des Acc. Plur. im Umbrischen avef aveif avif ergiebt (lat. aves aveis avis). Endungen wie hostes pisces dentes imbres hat das Latein von jeher gehabt und trotz der Decrete mancher Grammatiker nie aufgegeben, Endungen wie iudices hospites praecones meliores sind allzeit vorwiegend in Gebrauch gewesen.

134. Es bedarf vielmehr nur einer Untersuchung über den Umfang der Casusbildung auf eis und is. Im Arvallied steht pleoris zweimal neben pleores, auf der Duellius-Inschrift clasesque navales und claseis Poenicas und copias Cartaciniensis, letzteres mit i longa geschrieben, alles triftigere Zeugnisse für die Kaiserzeit und deren sprachgeschichtliche Meinungen als für das wirkliche Latein des fünften Jahrhunderts.

135. Accusativ Pluralis auf eis. Zuerst begegnet eis auf dem Meilenstein des Popillius vom Jahre 622 in ponteis omneis 2), dann auf der Genueser Bronze vom Jahre 637 fineis omneis Genuateis neben Genuates 3), ferner calleis in der lex agraria vom Jahre 643 4) Decembreis und omneis in der lex Cornelia vom Jahre 673 5), civeis und fineis in der lex de Termensibus vom Jahre 683 6), Octobreis und Quinctileis zu Pompeii und Furfo in den Jahren 676 u. 696 7), zuletzt Alpeis in der lex Rubria vom Jahre 705 8); die übrigen undatierten Beispiele tristeis turreis baseis (Hübners index p. 604) gehören ebenfalls dem siebenten Jahrhundert an und spätestens

<sup>1)</sup> Inscr. regn. Neapolit. 2169.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 551.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 199 Z. 3, 2 u. 33 (p. 72).

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200 Z. 26 (p. 81).

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. nº 202, 1. Z. 7 u. 32 (p. 108).

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. nº 204, 2. Z. 19 u. 33 (p. 114).

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. nº 590 u. 603, Z. 2.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. nº 205, 2, Z. 26 (p. 117).

dem Anfang des achten; ein Curiosum ist der Archaismus civeis auf der africanischen Inschrift bei Renier 1521 aus der Verfallzeit.

136. Im Plautustext, dessen erste Redaction dem siebenten Jahrhundert verdankt wird, sind hier und da Formen derselben Art sieher tiberliefert; aureis im Persa 182, omneis ibid. 325, liteis Stich. 79, plureis ibid. 607; noch bei Sallust im Anfange des Catilina las man omneis homines (cap. 51, 1 dagegen nach Charisius p. 139, 22 omnes homines) und bei dessen Zeitgenossen ähnliches; wenn unter Nero der Tragiker Pomponius Secundus behauptet hat, man müsse omneis und nicht omnes¹) sagen, so ist gewiss, dass diese reactionäre Theorie 100 Jahre zu spät kam und keine Nachfolge fand.

137. Die inschriftlichen und sonst zweifellosen Beispiele zeigen eis nur wo Grundformen auf i existierten, wie fini und Genuati; auch Varro nahm an, dass der Acc. Plur. auf eis ausgehen könne, wo der Gen. Plur. i vor der Silbe um habe, mit Ausnahme der Nomina falces merces aves luntres ventres stirpes urbes corbes vectes neptes<sup>2</sup>); desto auffälliger ist, dass Stilo die Bildung der Comparative auf eis wie ferocioreis gestattet haben soll und dass Plinius nicht bloss in seinem Caecilius facilioreis sanctioreis sondern selbst bei Cicero maioreis gefunden hat<sup>3</sup>), so anomal gebildet wie pleoris plureis im Arvallied und in Plautushandschriften.

138. Accusativ auf is. Der Meilenstein des Popillius giebt Acc. aedis neben omneis, andere Urkunden des siebenten Jahrhunderts omnis litis finis Octobris Sextilis turris, insgesammt die republicanischen Inschriften keine 30 Beispiele bei etwa 15 Wörtern (Hübners Index p. 604), die auf das Jahr 649 gestellte Inschrift über einen Mauerbau zu Puteoli kennt nur die Endung omnes und fores. Jene Beispiele sind auf Grundformen mit i beschränkt; nur auf eines Libertinen Grabschrift aus Cäsars Zeit steht hominis misericordis amantis pauperis<sup>4</sup>); wenn die lex Iulia municipalis gegen den Schluss einmal municipis und einmal municipieis<sup>5</sup>) schreibt, letzteres wohl durch Mischung von is und eis, so ist zu beachten, dass dieselbe Zeile 145 den Gen. Plur. municipium bildet und dass noch die Bronze von Malaga<sup>6</sup>) den Nom. Sing. municipes, Gen. Plur. municipium als Nebenform zu municeps municipum darbietet.

<sup>1)</sup> Charisius p. 137, 23.

<sup>2)</sup> Charisius p. 129, 19.

<sup>3)</sup> Charisius 129, 31. 130, 4. 137, 27.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1027.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 122-125, Z. 160, 163. 145.

<sup>6)</sup> Orelli 7421. Corp. inscr. lat. 2. nº 1964.

Augustus Regierungsbericht gewährt meist es, fines gentes labentes, siebenmal is, finis omnis currulis pluris agentis inferentis und bei einem sonst consonantisch flectierten Nomen consulis (Mommsens Ausg. p. 147). In den praenestinischen Fasten steht omnis calendas<sup>1</sup>), auf den Inschriften bei Orelli 6428 und 5375 um das Jahr 754 civis und turris mit i longa, desgleichen annos tris im elogium 20<sup>2</sup>); in Claudius Lyoner Rede pluris aber fines. Für die folgende Kaiserzeit, wo man das inschriftliche Material noch nicht übersieht, muss eine behutsame Prüfung auch den vulgären Lautwechsel von e und i in Rechnung bringen, da in amtlichem Document unter Domitian eiiusdem condiciones neben eiiusdem condicionis auftritt.

- 139. Die Grammatiker. Die Zeugnisse der Grammatiker stimmen mit den handschriftlichen darin tiberein dass:
- 1. die Endung des Accusativ Pluralis es sowohl für i-Stämme als für consonantische gilt;

2. dass is eine Nebenform ausschliesslich für die i-Stämme Varro hörte hos montis, fontis neben hos montes, fontes und gentis neben mentes und dentes 8); während Varro nur urbes gelten liess, gebrauchte Vergil auch urbis, und Probus leitete solche Schwankungen des Dichters von euphonischen Rücksichten her. Asper sagte, wenn im Gen. Plur. i bleibe, müsse dies auch im Acc. gewahrt werden. Plinius leugnete, was Varro und andere bejaht hatten, ea nomina quae nominativo singulari et genetivo per is terminabuntur et genetivos plurales per ium loquentur, accusativos in eis posse dicere, und nahm hier die Endung is an, nach der wahrscheinlich richtigen Deutung der Notizen des Charisius4). Dieser selbst verlangt den Acc. Plur. auf is bei den auf. is endigenden Wörtern, die ohne Silbenvermehrung im Dat. Sing. i haben, wie caelestis, hos caelestis, und macht vom Acc. Plur. is abhängig, ob der Gen. Plur. auf ium ausgehen soll<sup>5</sup>). Priscian stellt für die im Nom. und Gen. Sing. gleichlautenden Nomina wie omnis als die gewöhnliche Form des Acc. Plur. is auf, es als die seltenere; dazu hätten die im Nom. Sing. auf er, ns und rs endigenden Nomina häufig is wie celeris fontis partis, selten die auf x wie tenacis, andere obwohl sie im Gen. Plur. i vor um aufnähmen wie civitas civitatium nie is, nur has civitates 6).

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 312, 2.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 283.

<sup>3)</sup> Varro de lingua Latina 8, 66-67.

<sup>4)</sup> Charisius p. 129, 27.

<sup>5)</sup> Charisius p. 43, 6.

<sup>6)</sup> Prisc. 7 § 84 ff.

- 140. Handschriften und Inschriften. Jedenfalls bestätigen die Aussagen der Grammatiker im Verein mit den Inschriften, dass ein Acc. Plur. wie religionis, den Lachmann zu Lucr. p. 50 durch einen fehlerhaften Abdruck der lex Cornelia getäuscht für zulässig erachtete, dem mustergiltigen Latein aller Perioden fremd war. Denn den handschriftlichen Formen kann in diesem Falle nur soweit sie den sonst gesicherten Ergebnissen nicht widersprechen, Beweiskraft beigelegt werden, und der Versuch O. Kellers (Rhein. Museum 21, 241-246) bestimmte Regeln für die Accusativendung is bei den augusteischen Dichtern aus den Collationen zum Theil mittelmässiger Handschriften zu ziehen, bleibt für jetzt, wahrscheinlich sogar für immer in all den Punkten problematisch, welche über die ausdrücklichen Zeugnisse alter Grammatiker hinausgehen. Wenn bei Plaut. Bacch. 580 u. 650 tris, 832 tres ohne Variante überliefert wird, so hindert nichts an die Authenticität der Formen zu glauben.
- 141. Vis, vires, viris. Lucrez Sallust Messala sagen vis multas statt des üblichen vires, das bei Plautus und Lucrez auch viris geschrieben wird.
- 142. Beispiele und Resultat. Folgende Beispiele aus Plautus mil. glor. können einen Ueberblick des Gebrauchs von is in Handschriften überhaupt geben: legionis 17 u. 224; virtutis 32, 655, 1027; moris 40, latronis 74; meretricis 93; aedis 121, 310 und sehr oft; amantis 139; osculantis 176; omnis contubernalis 184 (die älteste Handschrift A allein omnes contubernales); omnis molis 191; omnis 662 (blos B omnes), 658, 1232; hostis 219; perduellis 222; foris 328 u. 1296 (aber B 328 und alle Handschriften 342 fores); auris 358; inprudentis 432; imbricis 504; oboedientis 611; tris hominis 660; artis 669; similis sermonis 699; crinis 792; lepidioris 804; partis 811; mercis 1023; praegnatis oder praegnantis 1077; maris 1113; exeuntis 1136; piscatoris 1183; peioris 1218; civis 1289. Gegen die meisten lässt sich nichts einwenden, die Comparative schrieb Stilo ja selbst wie die Participialformen mit eis, immer aber bleiben sicher irrige Formen wie hominis und piscatoris zurück.

Genauer lässt sich das allgemeine Ergebniss nicht fassen, als dass die i-Stämme und diejenigen consonantischen, welche aus i-Stämmen entstanden sind wie lit Nom. Sing. lis, oder auch in der übrigen Flexion die i-Formen annehmen wie amantium und amantia, im Acc. Plur. die Endung es frühzeitig in eis und is umsetzten, sodass in der Blüthe der Litteratur bei einigen Wörtern z. B. omnis finis turris pluris Decembris die Bildung auf is der auf es sichtlich vorgezogen, nirgends aber ausschliesslich angewandt ward.

Bei rein consonantischen Stämmen wie sermon wird der, welcher den Acc. Plur. sermonis aus Handschriften aufnimmt, zuvor nachweisen müssen, dass er sich auf eine bessere Autorität als die der schlechtesten Latinität stützt.

143. Quantität der Endung des Accusativ Pluralis. Die regelmässige Länge der Endung hat ihren Grund in dem vor s ausgefallenen Nasal; wie aber der Acc. Sing. bei den Dramatikern das m ohne Ersatzdehnung verlieren und so manum vor folgendem Consonant zu zwei Kürzen werden konnte, ebenso haben sie bisweilen auch im Acc. Plur. die Endsilbe geschwächt, indem das auslautende s nicht gerechnet und der vorhergehende Vocal als kurz behandelt ward: dómös patres patriam ut colatis Nävius com. 94; move mánus properá Plaut. Pers. 772; mánus ferat Bacch. 480. fóres pultabo trinumm. 868; nisi mavoltis fóres et postes comminui securibus Bacch. 1119; bónăs ut aequomst facere Stich. 99; auch bei Terenz noch im Septenar vor Vocalen: ác foris aperi adelph. 167, und expedit bonăs esse vobis hautont. 388; gegen welche Stellen niemand einwenden wird dass nach Schwund des s Synalöphe der zusammentreffenden Vocale stattfinden konnte wie im ennianischen palm' et crinibus für palmis (Cic. orat. § 153). Der im sechsten Jahrhundert zugelassenen Verkürzung von manus ist analog der ·Uebergang aus quamsei oder quansei (lex agraria Z. 27) in quăsei. Was durch strengeres Gesetz in Vers und Sprache dann verworfen ward, lebte im Volksmund fort: ein plebejischer Hexameter lautet: Donata pia iuste vale, serva tuŏs omnes (Renier inscr. de l'Algérie 283).

#### Accusativ der Pronomina.

- 144. Nicht persönliche Pronomina. Die geschlechtigen Pronomina weichen in nichts von den a- und o-Stämmen ab, hos und has, quos und quas, eos und eas, illos und illas oder ollas (Plaut. mil. glor. 669). Im ennianischen Vers annales 103: nam sibi quisque domi Romanus habet sas erklärte Verrius, der sos und eos bei demselben Dichter wiederholt gelesen, richtig eas, unrichtig, wie der Plural beweist, Festus suas, indem er sich volksthümlicher Schreibungen wie sa pecunia (Inschr. in den Jahrbüchern des archäol. Instituts 1856 p. 23, 132) und iungar tis umbra figuris (Ritschl Bonner Progr. Sommer 1852 p. 16. Opusc. IV S. 109) oder des von Alters her so tradierten lumina sis oculis bonus Ancus reliquit¹) erinnerte.
- 145. Personalpronomina. Den männlichen Formen der tibrigen Pronomina sehen nos, im Arvallied enos, und vos, die zugleich

<sup>1)</sup> Ennius ann. 150.

als Nominative fungieren, sehr ähnlich, während beim Reflexivum auch für den Plural se dient, wie die attischen Dichter  $\sigma \varphi \dot{\epsilon}$  für jedweden Numerus gebrauchen.

## Genetiv des Singularis.

## Genetiv Singularis der consonantischen und i-Stämme.

146. Genetiv Singularis auf us. Bei den consonantischen Stämmen ward das ursprüngliche Suffix as im Gräco-italischen zu os, im Lateinischen zu us, das in 13 Beispielen erhalten ist, besonders bei Eigennamen auf römischen und campanischen Inschriften vereinzelt bis zur Mitte des siebenten Jahrhunderts, rustican noch auf den glandes Perusinae des Jahres 713: Castorus Venerus Cererus Honorus Caesarus patrus nominus hominus praevaricationus (Hübners Index p. 603). Eine Inschrift aus dem Jahr 751 auf einer pompeianischen Mauer weist aerus¹) für aeris auf. Genetive wie Castorus patrus sind dem Griechischen Κάστορος πατρός nahe verwandt.

147. Genetiv Singularis auf es, is. Der Uebergang in es, is erfolgte wahrscheinlich durch Einwirkung der i-Stämme, wie auch im oskischen und umbrischen Gen. Sing. die consonantische und i-Declination zusammenfällt. Salutes pocolom findet sich schon vor dem Hannibalischen Kriege, desgleichen scheint corp. inscr. lat. 1. 187 vicesma parti Apolones dederi gleich Apollonis, endlich ebenda 811 Cereres?). Die gemeinigliche Endung ist is in vocis pedis bovis auctoris u. s. w. für griechisch fonóg nodóg. Bei unseren Texten darf man natürlich aus den Handschriften nicht auf älteres es für is schliessen: virgines bei Ennius?) für virginis oder virgine, bei Plaut. trin. 1153 bezeugt Nonius ausdrücklich den Gen. nón ego sum dignus salutis statt des Abl. salute dignus unserer Handschriften, die an Alter mit den Quellen des Nonius sich gar nicht messen können.

148. Wegfall des s. Das auslautende s fällt im alten und vulgären Latein: Caesaru, corp. inscr. lat. 1 nº 696, ante aedem Serapi in der Bauurkunde nº 577 vom J. 649 und Serapi medicina utor bei Varro in einer Satire 152 (Büch.) (Gen. Sarapis war üblicher als Sarapidis), wie Isi auf einer Inschrift in den annali dell' instituto archeologico 1855 p. 85. Palaestrioni somnium ohne s geschrieben Plaut. mil.

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 4. nº 2440.

<sup>2)</sup> Buchstäblich | ERERES CA.

<sup>3)</sup> Ennius annal. 103.

glor. 386, wie ohne s gesprochen im Senaranfang militis qui amicam Plaut. Bacch. 574, im Ausgang des Septenars Sosia Amphitruónis sum Plaut. Amph. 411, .der Hexameter Hyperionis cursum oder liminis parte bei Ennius und Lucrez<sup>1</sup>). Gen. admirabili pueri auf einer africanischen Inschrift<sup>2</sup>).

149. Genetiv-Singularis der i-Stämme. Die i-Stämme sind von den consonantischen im geschichtlichen Latein nicht zu scheiden: Gen. piscis vitis cerialis könnte von Grundformen pisc vit cerial nicht anders gebildet sein, partus für partis in der tabula Bantina, ist vom Stamm part abgeleitet. Möglich ist dass Gen. avis aus avius avios entstand wie alis aus alios, in welchem Falle für die älteste Sprache Länge der Endung, avis oder aveis vorauszusetzen wäre. Vielleicht bewahrt eine Spur davon der Senar aus sullanischer Zeit amor parenteis quem dedit natae suae, ein Genetiv der genau mit den oskischen Herentateis und Lúvkanateis von i-Stämmen stimmt. Beispiele für Abwerfung des s sind schon vorhin aufgeführt, da eine abweichende Behandlung der i-Stämme in diesem Punct nicht zu erweisen ist. Bei Lucrez ist 1, 591 inmutabili materiae und 5, 1434 mundi versatili emendiert, Plautus hat corporist 5) (mil. glor. 997) für corporis est, ob aber civist?

## Genetiv Singularis der u-Stämme.

150. Die Endungen uos, uus. Die u-Stämme wahrten das Genetiv-Suffix in älterer Gestalt, da sich o nach u regelmässig hält: senatuos constant im Sen. cons. de Bacch.; magistratuos inscr. regn. Neapol. 3901. Wenn auf ziemlich späten Inschriften domuus e) exercituus conventuus 7) geschrieben wird, so kann im einzelnen Falle der doppelte Vocal zur blossen Bezeichnung der Länge verwandt sein.

Aus den Handschriften der naturalis historia des Plinius ersehen wir, dass dieser Schriftsteller, der einen so grossen Einfluss auf die grammatische Litteratur ausübte, grundsätzlich uu im Gen.

<sup>1)</sup> Ennius Annal. 547; Lucr. 5, 485.

<sup>2)</sup> Renier, Inscr. de l'Algérie 3420.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 197, Z. 12 (p. 45).

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1009.

<sup>5)</sup> Plaut. mil. glor. 997: dómina si clam domo húc transibit, quae húiu cupiens córporist.

<sup>6)</sup> Boissieu, inscr. de Lyon p. 28.

<sup>7)</sup> Ritschl, Monumenta epigraphica tria p. 29 u, VII (Opusc. IV S. 152. 169).

Singularis so wie im Nominativ und Accusativ Pluralis schrieb<sup>1</sup>); möglicher Weise haben unsere inschriftlichen Beispiele ihren Ursprung in dieser Theorie des Plinius. Wie verbreitet die Schreibung un bei der u-Declination war, können wir daran erkennen, dass sie von langen Endungen wie der Genetiv conventuus<sup>2</sup>) auf kurze Endungen wie der Nom. Sing. socruus<sup>3</sup>) übergieng.

151. Die Endungen  $\bar{u}(s)$ , os, uis. Den classischen Genetiv ūs, sumptūs fructūs finden wir seit Beginn der Litteratur; senatus verhältnissmässig spät, auf republicanischen Inschriften nur zweimal4), und nicht vor Sulla, dann in Augustus Regierungsbericht beständig und in der Kaiserzeit. Eine andere Art der Zusammendrängung war die in os, wie von quattuor in quattor; Augustus schrieb domos genetivo casu singulari pro domus nec unquam aliter<sup>5</sup>) nach Sueton, womit Marius Victorinus übereinstimmt<sup>6</sup>); im Neuumbrischen tritt o an die Stelle von ursprünglichem u im Gen. trifor Stamm trifu altumbrisch trifus wie römisch tribus. Ohne weiteres Beispiel, wenigstens bei geschlechtigen Nomina, steht die aus senatus erwachsene Form de senatu sententia im titulus Aletrinas aus dem Jahr 6207). Neben dem contrahierten manus war seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts bis in den Anfang des achten allgemeiner verbreitet manuis, wo i dem ehemaligen o entspricht; anuis Terenz, metuis Cicero, senatuis domuis rituis victuis citiert Nonius cap. 8. de mutata declinatione; Gellius 4, 16 meldet als ausgemacht, M. Varronem et P. Nigidium non aliter elocutos esse et scripsisse.

152. Neutra mit u-Stamm. Auch die Neutra hatten verschiedene Formen des Genetiv Singularis. Einige sprechen, sagt noch Martianus Capella (p. 77, 20. Eyssenhardt), genuis und cornuis, aber man muss genus und cornus im Genetiv sprechen wie exercitus. In der That war dies die übliche Form bei Cicero, Lucan, Plinius; daneben erhielten sich aber genu und cornu mit abgeworfenem s wie im obigen senatu, da die nachhadrianischen Grammatiker die Indeclinabilität des Neutrum im Singularis lehrten. (Freund im Wörterbuch, gramm. Scholien n° 3.)

<sup>1)</sup> Detlefsen, Symb. philol. Bonn. S. 712 sqq.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 2416.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 3322.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^o$  635: senatus consulto populique iussu.  $n^o$  1149: de senatus sente(nt)ia aedem faciendam coeraverunt.

<sup>5)</sup> Sueton, Oct. 87.

<sup>6)</sup> Marius Victorinus p. 9, 4 (Keil).

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1166.

153. Uebergang der u-Stämme in die o-Declination. Endlich schlagen die u-Stämme seit der ältesten Zeit in die o-Declination um: Plautus giebt quaesti (mostell. 1107 und Pers. 66) neben quaestus; sumpti (z. B. trinumm. 250) neben sumptus, Terenz regelmässig quaesti (hec. 836) adventi fructi, selten quaestuis (hec. 735), nie quaestus (Fleckeisen krit. Misc. p. 43); auf Inschriften des siebenten Jahrhunderts steht gewöhnlich senati, wie auch bei Sisenna Sallust Cicero und Zeitgenossen (rhein. Mus. 8, 494), ferner tumulti, piscati aesti porti geli laci von Ennius bis Lucretius so häufig, dass für diese Periode die Bildung auf uis und us ohne Zweifel zurücktritt.

### Genetiv Singularis der a-Stämme.

154. Die Endung as. Während bei den u-Stämmen die Endung ūs nicht für ursprünglich, durch Ansatz eines s an den gedehnten Stammvocal entstanden, gelten kann, darf umgekehrt bei den a-Stämmen die Endung as nicht erst als contrahiert aus a-is betrachtet werden; die gleichartigen Genetive, im Oskischen eituas (lat. pecuniae), im Umbrischen tutas (lat. civitatis), im Griechischen σοφίας beweisen das Vorhandensein dieser Bildung bei weiblichen Grundformen auf α vor allem Latein.

Singularis auf as. Bei Nävius, Livius Andronicus, Ennius finden wir Latonas escas fortunas vias; Alcumenas bei Plautus 1). Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass Plautus Bacch. 307 Diánae Ephesiae oder Persa 409 pecuniaé accipiter den fehlerhaften Hiatus nicht sollte vermieden haben durch die Schreibung Dianas und pecunias, wenn gleich die Handschriften, welche nicht einmal den fast trivialen noch in ciceronianischer Zeit hundertmal gebrauchten Genetiv ai in Plaut. mil. glor. 1032) gewahrt haben, dafür keine Bestätigung bieten. dum minoris partus familias taxsat3) schreibt das Bantische Gesetz, pater oder mater familias behauptete sich immer im Gebrauch von Terenz4) bis auf Quintilian und spätere, wenn auch im Plur. matres familias5) Stilistikern, wie es scheint auch dem Sisenna misfiel. Auf jüngeren Inschriften finden wir Quartas filius6) oder nymphas und medicas— welche Formen aber wohl

<sup>1)</sup> Plaut. Amphitr. arg. 1: amore captus Alcumenas Iúppiter.

<sup>2)</sup> Die Stelle heisst: magnái rei públicai grátia.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 197 Z. 12 (p. 45).

<sup>4)</sup> Terent. adelph. 747 cf. Haase zu Reisigs Vorlesungen p. 66 Anm. 41.

<sup>5)</sup> Plant. Stichus 98: quibus tú nos voluisti ésse matres fámilias.

<sup>6)</sup> Inscr. regn. Neap. 4805.

weniger unter den Gesichtspunct des Archaismus als unter den des Gräcismus fallen.

156. Custodias. Die Bildung des Genetivs auf ās hat die Sprache im sechsten Jahrhundert gänzlich aufgegeben, und Asper war unbedingt im Irrtum, wenn er dem Sallust castella custodias thensaurorum in deditionem acciperentur<sup>1</sup>) zuschrieb, custodias als Genetiv auslegend<sup>2</sup>), sei es dass acciperentur aus acciperent oder custodias aus custodiae verderbt war, wie bei Verg. Aen. 11, 801 auras aus aurae<sup>3</sup>) vor Servius.

157. Adverbiale Genetive. Hierher gehören die sehr alten Adverbialbildungen alias alteras bei Festus, utrasque bei Nonius p. 183; welches Cassius Hemina von der Zeit brauchte (in Hispania pugnatum bis: utrasque nostri loco moti "beide Male"), Cäcilius vom Ort (atque hercle utrásque te, cum ad nos venis, suffarcinatum vidi "auf beiden Seiten").

Heute wird man vorsichtiger urtheilen als Lachmann zu Lucrez p. 104, der an sechs Stellen seines Dichters das echte interutrasque verdrängt hat, wobei der Genetiv so wenig von dem ersten Compositionsglied abhängt als der Ablativ und Locativ in interea und interibi.

158. Intervias. In dem Ausdruck intervias dürste sicher nicht ein Accusativ Plur., sondern ein adverbialischer Genetiv analog dem deutschen "unterwegs" zu erkennen sein; ähnlich inter pugnas<sup>4</sup>). Bei den Plautus-Stellen: Poen. 5, 3, 43. quid si eámus illis obviam? (at ne inter vias | praetérbitamus metuo) — Aulul. 377. deinde égomet mecum cogitare inter vias | occépi. — Bei Turpilius 196. intér vias epístula excidít mihi | infélix inter túniculam [mi] ac strophium conlocaveram — wäre der Accusativ unnatürlich; in der Stelle Terent. eunuch. 629 dum rús eo, coepi egomet mecum inter vias aliám rem ex alia cogitare völlig sprachwidrig.

Die adverbiale Form interdius, dem deutschen "untertags" gleichbedeutend, scheint auch ursprünglich den Genetiv eines u-Stammes zu enthalten, der noch im Nominativ nudius tertius (nunc dies) gewahrt ist. — Aus interdius ging die gewöhnliche Form interdiu hervor. Man muss überhaupt zugeben, dass das alte Latein aus Genetiven Adverbia gebildet hat: so erklärt sich die Form nox in

<sup>1)</sup> Sall. hist. III. fragm. 42 Kritz.

<sup>2)</sup> Charisius p. 107, 12.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. 11, 801. nihil ipsa nec aurae nec sonitus memor aut venientis ab aethere teli.

<sup>4)</sup> Enn. ann. 256. hunc inter pugnas Servilius sic compellat.

den XII tabb. ohne Schwierigkeit durch Verstümmelung des Genetiv noctis, welcher ganz wie das griechische νυκτός und das deutsche Nachts gebraucht wird. Ebenso kommt das Adverb fors "zufällig", seltene Nebenform von forte, vom Genetiv fort(i)s, wie das Substantiv fors vom Nominativ for-ti-s; vergl. das oskische svaepis fortis = si quis forte tab. Bant. Z. 12.

159. Genetiv Sing. auf ais. Die seit dem sechsten Jahrhundert gebräuchlichen Genetivendungen beruhen auf einem andern Bildungsprincip, auf der Vermehrung des Stammes durch i, welche in der pronominalen Declination mehrfach sich wiederholt. Im oskischen Genetiv Marai (Nominativ Maras) und im griechischen  $\Pi_{\varrho i \alpha \mu i \delta \alpha o}$  (Nom.  $\Pi_{\varrho i \alpha \mu i \delta \eta c}$ ) sind die männlichen a-Formen durch ihr Suffix gesondert von den weiblichen wie mültas und Heas; im Latein erstreckt sich die neue Bildungsweise auf Feminina und Masculina, 'agricolae ist gebildet wie irae. Das älteste Beispiel derselben ist Prosepnais auf einem Spiegel¹) für Proserpinae neben den Götternamen Venos und Diovem.

160. Genetiv Singularis auf ai. Durch Abstossung des s entstand Gen.  $\bar{\imath}r\bar{a}\bar{\imath}$  mit drei langen Silben, ein sprechender Beweis für die Verschiedenheit dieser vermuthlich aus ajas hervorgegangenen Endung von der consonantischen oder halbvocalischen Flexion. Auf alten Schalen lesen wir pocolom Lavernai, Belolai Aecetiai, im Sen. cons. de Bacan. Duelonai<sup>2</sup>), bei Ennius Albaí longái und silvái frondosái<sup>3</sup>) am Ende eines Hexameters, bei Plautus in einer Art von Parodie auf den Curialstil magnái rei publicai gratia<sup>4</sup>).

161. Contraction des āī in ai, ae. Die Verschleifung der beiden Längen wird durch die Bühnendichtung wesentlich gefördert worden sein; an wenigen Stellen bei Plautus hat die Restitution von āī den Schein der Wahrheit wie mil. glor. 84 comoediai, während an anderen dem Vers auf mehrerlei Art aufgeholfen werden kann wie merc. 834 durch fámiliai Lar pater oder fámiliae Larispater. Terenz, dem Bentley einigemal diese Endung unterschob, hat kein Beispiel mehr davon (Ritschl. proll. trinumm. p. 325); in den Urkunden der Gracchenzeit ist sie schon durchgehends geschwunden, obgleich das Repetundengesetz noch quaerundai und faciundai bietet; in der dactylischen Kunstdichtung lebten die im Volksmund untergehenden Formen fort, Lucrez liebt

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 57. p. 554 u. 25.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 47, 44, 43 und nº 196 Z. 2 (p. 43).

<sup>3)</sup> Enn. annales 34 u. 197.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 103.

sie augenscheinlich 1), materiai, purpureai, gelidai; im Anfang des Verses hat er Iphianássaí und in der Mitte patriai tempore iniquo<sup>2</sup>) und öfter am Schluss ferai oder viai3); noch Vergil macht sich die Technik der alten Schule zu Nutz in aurai, aulai, pictai, aquai. — Das zweisilbige at ward zusammengedrängt zum einsilbigen Doppellauter, dieser zu ae getrübt. Im Hexameter Corp. inscr. lat. 1. nº 1202 non aevo exsacto vitái es traditus morti ist der Genetiv noch dreisilbig, zweisilbig in den Senaren 1007 heic est senulcrum hau pulcrum púlcrai feminae und Orelli 5756 a aus der Kaiserzeit Priapus ego sum, mórtis et vitaí locus. So bereits constant in der dramatischen Metrik des sechsten Jahrhunderts; dass Varro in den Jamben Parmeno 1. viscum fugái lineamque compedam geschrieben habe, scheint bedenklicher als fugarum (die Handschriften des Nonius p. 28,12; 451,23 geben fuge oder fugam). Alle Versuche im siebenten Jahrhundert anderswo als in dactylischen Versmaassen ein zweisilbiges 27 des Genetivs zu finden, dürften als vergeblich anzusehen sein.

162. Ai graphisches Zeichen. Als längst ae gesprochen ward, bediente man sich graphisch noch des Zeichens ai, Nigidius um huius terrai von huic terrae zu scheiden ), während andere umgekehrt den Dativ vor dem Genetiv so auszeichneten ), ad Murciai in einem elogium aus der augusteischen Periode ). Claudius und andere schrieben im Genetiv Agrippinai, publicai wie überall für ae um die Schrift der griechischen anzunähern.

163. Masculinstämme. Die Minderzahl männlicher Nomina auf a hat die gleichen Wandlungen durchgemacht; so sagt Nävius Aenedi, Lucrez Geryonái<sup>7</sup>); gewöhnlich aber finden wir Atridae, agricolae.

164. Plebejische Endung aes. Wie aus zweisilbigem ai sich ae entwichelte, so aes aus dem alten ais; es muss aber betont werden, dass diese Bildung ziemlich jung ist (Pesceniaes Laudicaes ossa heic sita sunt<sup>8</sup>), eins der ältesten Beispiele, muss dem siebenten Jahrhundert zugeschrieben werden), ferner lediglich rustican, meist auf Libertineninschriften der ersten Kaiser, besonders häufig in Gori's

<sup>1)</sup> Lucret. 1, 249. 2, 52. 3, 687.

<sup>2)</sup> Lucr. 1, 85. 41.

<sup>3)</sup> Lucr. 1, 404. 406. última náturái 1108.

<sup>4)</sup> Gellius 13, 26.

<sup>5)</sup> Quintilian 1, 7, 18.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 285, elogium 23.

<sup>7)</sup> Lucr. 5, 28. quidve tripectora tergemini sis Geryonái.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1212.

etruskischen Inschriften bei Eigennamen Aurunceiaes, Magnaes, Faustaes, Terentiaes, Caniniaes, Marinaes, Agrippinaes, Antoniaes, Statiliaes, Auctaes, Festivaes, Lepidaes, auch bei männlichen wie Messalaes liberta und zweimal Midaes (im Jahr 740), vereinzelt auch ex officio annonaes¹) und vernaes²), nirgends ausserhalb plebejischer Kreise.

165. Obgleich daher diese Flexion regelrecht sich an das archaistische ais anschließt, muss doch ihr Wiederaufleben nach der unterbrochenen sprachgeschichtlichen Continuität ohne andere Ausdehnung als die eines Idiotismus, einem fremden Elemente, dem Griechischen zugeschrieben werden, zumal da oft auf denselben Denkmälern Formen wie Actes oder Cerviaes Psyches.) nebenhergehen. Bei Dianes, Popilies, Prisces ist erst recht nicht zu entscheiden, ob es römisch gebildete Genetive sind mit vulgärem Lautwechsel anstatt Dianaes. wie nostre für nostrae, oder griechische. Es giebt ein Beispiel eines Genetiv auf a: Coira pocolo. Die Bedeutung des Nomen proprium ist unsicher; vielleicht Cura. Die Analogie aller Schaleninschriften, Sacturni, Accetiai, Salutes pocolom etc. beweist jedoch, dass Coira ein Genetiv ist. (Garucci hat daher Coerae geschrieben.)

## Genetiv Singularis der e-Stämme.

Ueber den Genetiv der e-Stämme spricht von den Alten ausführlich Gellius 9, 14.

166. Genetiv Singularis auf es. Die älteste Bildung ist nach Analogie der a-Formen diēs<sup>6</sup>) erhalten von Ennius bis auf Cicero und Vergil, fides bei Plautus<sup>7</sup>), rabies bei Lucretius<sup>8</sup>), Corneliáe Spés bei Gruter<sup>9</sup>).

In Cicero's Sestiana § 28 hatte Casellius illius dies poenas für das echte erklärt und Gellius fand dies, als er sich einige alte Handschriften gesammelt, die damals cursierenden werden wie

<sup>1)</sup> Fabretti, inscr. antiqq. explicatio p. 312 nº 366.

<sup>2)</sup> ibid. p. 296 nº 258. D. Furi Erotis vernaes.

<sup>3)</sup> Inscr. regn. Neapolit. 5453.

<sup>4)</sup> In d. Fasten d. Furius Dionysius Philocalus, am 21. März und 13. August findet man Minerves und Dianes; Corp. inscr. lat. 1. p. 338. 348.

<sup>5)</sup> Ephemeris epigraphica 1. p. 8 nº 6, in Corp. inscr. lat. 1. nº 45 steht irrig Coerae pocolo.

<sup>6)</sup> Enn. ann. 401. postremae longinqua dies confecerit aetas; Cicero pro Sest. 12, § 28 und Verg. Georg. 1, 208: libra dies somnique.

<sup>7)</sup> Plaut. Pers. 244: neque tippulai lévius pondust quam fides lenoniae.

<sup>8)</sup> Lucr. 4, 1075: quodcumque est, rabies unde illaec germina surgunt.

<sup>9)</sup> Gruter, inscr. antiquae, 776, 13.

unsere heutigen schon diei gehabt haben; in der Rede pro Sex. Roscio § 131 las Charisius pernicies causa, Gellius und Nonius pernicii<sup>1</sup>), wir nach unsern Handschriften pernicie, alle drei an sich gleich gut.

In einer Stelle des Claudius Quadrigarius hatten alle Bücher des Gellius inmanitatem facies, ein tiburtinisches Exemplar im Text facies, aber am Rand facii, schlechtere Bücher faciei, aber mit Rasur; wäre der Historiker auf uns gekommen, so wäre hundert gegen eins zu wetten, dass auch der älteste Palimpsest faciei darböte. Dies ein Beitrag, um die secundäre Bedeutung der codices für die Feststellung grammatischer Formen zu characterisieren.

Das Alterthum erklärte Diespiter als "Vater des Tages".

167. Genetiv Singularis auf ei. Neben den Genetiven auf es erscheint eine mit i vermehrte Bildung. Die Form diei findet sich in der lex repetundarum<sup>2</sup>) wie terrái, fidei mit langem e bei Ennius und Lucretius 3); famēi veteres, unde adhuc famē producitur in ablativo, schreibt Priscian 1); doch ist hier faměi nicht ausgeschlossen, natürlich auch mit langem i, daher: reI gerundae caussa und huiusque dieI in den Consular- und Pincianischen Fasti<sup>5</sup>). Das e wird vor dem i gektirzt, und bei Plautus ist rei bald Spondeus, bald Jambus, z. B. quid tibi mecúmst rei im Versschluss 6), und die Kürzung wird Gesetz in fiděi, pleběi, ausser wo dem e schon ein kurzes i vorangeht, wie aciēi. Durch Contraction des e und i, analog dem Genetiv púlcrai, entsteht ein einsilbiges rei und spei, bei den Komikern weitaus üblicher als selbst die iambische Messung. tribunus plebei, der amtliche Titel wie in Gesetzen, so in Claudius Rede ward schwerlich anders denn fünfsilbig gesprochen; in den vielen Fällen, wo die Endung der Elision unterliegt, wie nil fidei habeo, war sie offenbar einsilbig, wenn überhaupt die diphthongische Schreibung hier echt ist.

168. Genetiv Singularis auf e. Für eine dritte Genetivform der e-Stämme, nemlich die auf blosses  $\bar{e}$ , fehlt in der a-Declination das entsprechende Beispiel<sup>7</sup>); fide kann sowohl aus fides entstanden sein, wie Gen. senatu aus senatus, als auch aus fid $\bar{e}i$ , indem

<sup>1)</sup> Charisius p. 69, 10 (Keil). Nonius p. 486.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. no 198. Z. 65. (p. 62.)

Enn. ann. 342: ille vir haud magna cum re, sed plenus fidei. — Lucr. 5, 102: via qua munita fidei.

<sup>4)</sup> Priscian 6 § 59. Sergius, grammatici latini ed. Keil 4 p. 496, 7.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 430 u. 298.

<sup>6)</sup> Plaut. Menaechm. 323 u. 494.

<sup>7)</sup> cf. § 165 in fin.

i nach dem langen e sich verlor, wie wir dies im Dativ der a-Stämme wieder sehen werden 1); das vorhandene Material verstattet kein sicheres Urtheil über das gegenseitige Verhältniss dieser Formen, wenn auch die Abstumpfung, welche nur den Stamm übrig lässt, auf relativ jungen Ursprung hinweist. rei allein haben die inschriftlichen Gesetze vielmals, re militaris peritissimus erst nach der Republik 2), lex plebeve sc(itum) die lex agraria 3) einmal neben zweimaligem lege plebive, öfterem plebeive scito; in der Grabschrift dis manib. Casperiae Fide 1) kann auch der Dativ gemeint sein.

169. Nach den Handschriften und dem Zeugniss eines Grammatikers setzte schon Plautus die (Pseud. 1158); dass aber diese Formation damals keineswegs herrschte, darf mit daraus gefolgert werden, dass eine Verkürzung dieses Genetivs fide, wie bei den o-Stämmen, wo die monophthongische Endung längst durchgedrungen war, Gen. boni, so wenig vorkommt, wie ein Gen. manus neben dem wirklich so geschwächten Acc. Plur. Bei Lucilius, Sallust, Vergil, Ovid. u. a. findet man facie die fide und ähnliche Genetive; Charisius sagt: quidam famis quidam fame dixerunt genetivo<sup>5</sup>); Servius führt als alte Genetivendung an e<sup>6</sup>) "secundum antiquos regularis genetivus, da Casar "de analogia" huius die und huius specie<sup>7</sup>) als Norm aufgestellt hat. — Gewiss war in der Latinität, deren lautliche Formen wir meist copieren, um Christi Geburt herum diese Form sehr gebräuchlich, man trifft sie noch in den Medicei des Tacitus, im Cassinensis des Frontin, im Nasarianus des Florus (z. B. die p. 30, 6 und re p. 50, 1 Jahn), freilich auch wo der Vers sie nicht duldet, wie am Ende eines ennianischen Hexameters: magnám cum lassus diei | partem fuisset.

170. Genetiv Singularis auf i. Die zweisilbige Endung ēt ward also in einsilbiges ei zusammengedrängt. Die lautliche Consequenz hievon war der Ausgang des Genetivs auf i, wodurch die e-Stämme den Grundformen auf o und u ähnlich wurden. Bei voraufgehendem Consonanten hatte schon Cato fami<sup>8</sup>), die tabula Bantina lege plebive scito neben plebeive scito; eine im Curialstil

<sup>1)</sup> cf. § 263.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 288 elog. 29.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200.

<sup>4)</sup> Fabretti 326, 461.

<sup>5)</sup> Charisius p. 40, 11 (Keil).

<sup>6)</sup> Servius zu Verg. Georg. 1, 208.

<sup>7)</sup> Gell. 9, 14.

<sup>8)</sup> cf. § 153.

verfasste Inschrift hat fidi fiduciae causa<sup>1</sup>); auffälliger ist, dass nach Gellius schon Pacuvius und Gaius Gracchus progenii und luxurii geschrieben haben sollen, da gerade nach i aus Wohllautsgründen ei nicht so leicht zu i sank (die Scipionengrabschrift auf den Prätor vom Jahr 615<sup>2</sup>) bietet progeniem genui, facta patris petiei nicht petii); die übrigen von Gellius angeführten Beispiele zeigen alle vorhergehendes i wie acii und specii und reichen bis auf Vergil, dem er dii (als Gen. von dies) beilegt<sup>3</sup>).

Unter den Kaisern blieb überhaupt nur bei wenigen Nomina dieser Art (auf ies) ein Genetiv in Gebrauch; Quintilian fragt: Wie soll progenies im Singular, spes im Plural den Genetiv bilden? es giebt keinen, oder nur einen unerträglichen 1).

161. Der vulgäre Genetiv Spenis. Der vulgäre Genetiv Spenis (wie Acc. Ispenem) sei hier erwähnt, um auf den eigenthümlichen Hang der römischen Volkssprache hinzudeuten, vocalische Grundformen durch den Nasal in consonantische umzubilden, wie Tycenis Heuresinis Philemationis<sup>5</sup>), womit wohl auch die plebejische Flexion Eronis für Erotis in Zusammenhang steht; solche Stammerweiterungen mit n kommen schon vor dem achten Jahrhundert vor, während die durch t in Afroditetis oder Ispetis<sup>6</sup>), Producte eines halbgelehrten griechisch angesteckten Jargons, erheblich später fallen.

Plautus sagte Soterinis 1) und wir müssen noch jetzt Acc. Archilinem 8) lesen vom Nom. Archilis (so, nicht Archilinen steht im Palimpsest).

# Genetiv Singularis der o-Stämme.

172. Genetiv Singularis auf i. Bei den o-Stämmen ist im Genetiv, so weit die Geschichte des Latein reicht, also schon im fünften Jahrhundert, das Casussuffix mit dem Stammesauslaut verschmolzen, populi, dem umbrisch puples und puple, jünger popler, und sui, dem oskisch súveis entspricht. Dies lässt zurückschliessen auf eine italische Form popolois wie Prosepnais,

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 5042.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 38.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. 1, 640: munera laetitiamque dii.

<sup>4)</sup> Quintil. 1, 6, 26.

<sup>5)</sup> Jahn: Specimen epigraphicum p. 96. Berichte der sächsischen Gesellschaft 1861 p. 356. — Otto Sievers in: Acta societatis philologae Lipsiensis ed. Ritschl tom. 2 p. 55 ff.

<sup>6)</sup> Lupi epitaph. Severae p. 157.

<sup>7)</sup> Priscian 7, 36. p. 317, 25 (Hertz).

<sup>8)</sup> Plaut. Trucul. 1, 2, 28; cf. 2, 5, 26.

wo nach dem Schwund des s und Contraction der Vocale, wie in zweisilbigem mensai und diei, der im Latein nur spärlich erhaltene, in der o-Declination überall verwischte Diphthong oi in i übergieng wie im Nom. Plur. poploi in popli.

173. Wie früh dieser Process vollzogen war, erhellt einmal aus der auch von Lachmann zu Lucr. p. 245 beobachteten Thatsache, dass gerade die ältesten Denkmäler ausschliesslich i, nicht ei als Genetivendung darbieten, sodann aus der steten Verschmelzung dieser Endung mit dem vorausgehenden i der io-Stämme, Gen. consili, Stamm consilio, endlich aus der im Anfang des sechsten Jahrhunderts bereits eingetretenen Verkürzung des i, durch welche volksthümliche Bildungen wie Naepor und Marpor 1) aus Naei, d. h. Gnaivi por und Marcipor entstanden, und welche noch Plautus nicht verwunden hat, der in Anapästen Bacch. 1167 probri pérlecebrae et persuastrices, im Senar mil. glor. 362 wenigstens eri cóncubinast zulässt. Auf den Inschriften vor Lucilius ist ei unerhört, wir finden: Keri, Saeturni, Volcani pocolom, Pomponi opos, filios Barbati, Curtia Rosci und Tapia Vestori, Cordi mater<sup>2</sup>), ausserdem Aisclapi pococolom, Pilonicos Tasei filios 3); im Sen. cons. de Bacan. latini urbani sacri, während der Nom. Plur, immer virei oinvorsei foideratei4) lautet; im genueser Schiedsspruch vom Jahr 637 lediglich agri privati poplici casteli frumenti vini colendi anni primi wie senati, während der Nom. Plur. zwischen ceteri und invitei, qui und quei schwankt.

174. Genetiv Singularis auf ei. Das erste Document, auf welchem man der Genetivendung ei begegnet, ist der nach dem Jahr 608 verfasste titulus Mummianus 5): cogendei dissolvendei tu ut facilia faxseis (frühere Vermuthung cogentei aus syntaktischen Gründen); auf der lex repetundarum 6) vom Jahr 631/2 findet sich populei dreimal, suei zweimal, tribuendei neben Latini poplici quanti simpli dupli scribundi consili; auf der lex agraria 7) vom Jahr 643 populi Romanei sechsmal, populei Romanei und populei Romani je einmal, populi Romani zweimal, agri fünfundzwanzigmal, agrei einmal, locei zehn- und loci viermal, publicei und privati, colonei leiberei und Latini tanti, vinei oleive, lediglich aedifici und iudici. Hiernach kann

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1539 e und 1076.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 46, 48, 50, 52, 32, 104, 151, 98.

<sup>3)</sup> Ephemeris epigraphica 1, p. 8 nº 5 und p. 15 nº 23.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 196 Z. 19, 20, 3, p. 43.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 542.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200.

nicht behauptet werden, dass durch Aufnahme des ei in Attius Zeit ein an den ehemaligen Diphthong erinnernder Mischlaut und etwas anderes als langes i ausgedrückt ward.

175. Regeln der Grammatiker. Lucilius stützte sich auf die Tradition des sechsten Jahrhunderts, als er für den Gen. Sing. i, für den Nom. Plur. ei verordnete<sup>1</sup>), obgleich seine Theorie den ferneren Gebrauch von Genetivformen wie Marcei furtei utendei bis ans Ende der Republik, in der lex Iulia municipalis und bei Catull nicht aufgehalten hat; Nigidius wiederholte die Vorschrift huius amici oder magni mit blossem i zu bilden<sup>2</sup>) und sie ward seitdem stets befolgt.

176. Genetiv Singularis der io-Stämme. Die Wahrnehmung dass bei den io-Stämmen das stammhafte mit dem casualen i vereinigt wird, verdankt man bekanntlich Bentley zu Ter. Andr. 2, 1, 20; eine sorgfältigere Ausführung Lachmann zu Lucr. p. 325. Aus der Metrik der Komiker und der späteren Dichter ersah Bentley, dass "sub Augusti senescentis aetate" zuerst die in unseren Handschriften meist untergeschobenen Genetive auf ii hervortreten anstatt mendaci convivi flagiti benefici ingeni negoti peculi preti, welche der Vers verlangt. i tiberall haben Horaz Manilius Persius, ii Properz 2-3mal, öfter Ovid Seneca und die späteren, obgleich auch diese wie Juvenal noch Contraction zulassen. Lachmann beobachtete, dass bei tribrachischen Wörtern schon die Sceniker dem zweisilbigen Genetiv wie viti aus dem Wege gehen; Vergil sagt ganz ausnahmsweise fluvii3); der Dichter des Moretum Germanicus Gratius haben apii spatii Latii. Varro glaubte, die Aufschrift Plauti fabulae hätte verführt, Stücke eines Dichters Plautius dem berühmteren Sarsinaten beizulegen; Nigidius unterschied durch die Betonung vom Genetiv Valéri, der unseres Wissens keinen anderen Accent hatte, den Vocativ Váleri; formelhafte Wendungen wie res mancipi und nec mancipi und seit Plautus compendi face überdauerten die Veränderung des Genetivs für alle Zeiten.

177. Griechische Nomina. Auch die griechischen Wörter hatten die gewöhnliche Endung der lateinischen Nomina angenommen. Wir finden bei Plautus Talthybi, bei Plaut. und Catull gymnasi, bei Horaz Panaeti, bei Ovid Rhegi 1; Plaut. mil. glor. 271

<sup>1)</sup> Charisius p. 78 f.

<sup>2)</sup> Gellius 13, 26.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. 3, 702: immanisque Gela, fluvii cognomine dicta.

<sup>4)</sup> Plaut. Stich. 305: contindam facta Tálthybi contémnamque omnis núntios; Bacch. 427: gymnasi praefécto poenas haúd mediocris pénderes. — Catull. 63, 64: ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei. Ovid. Metam. 14, 5:

hat der Ambrosianus Philocomásii custos, aber unleugbar richtig die anderen Handschriften Philocomasio custos wie mil. glor. 1431 Philocomásio amator; Palladii bei Vergil¹) in einem Vers, den Schrader und Ribbeck für unächt erklären, würde nur ein zweites Beispiel der aufkommenden Neuerung bei Vergil sein; in den von Lachmann angeführten Versen des Ennius und Terenz ist noch eine Verschiedenheit der Locativ- von der Genetivbildung zu erkennen²).

178. Inschriftliche Zeugnisse. Die Zeugnisse der Inschriften stimmen mit den Dichtern überein. Auf den republikanischen Inschriften finden wir feili benefici conlegi cultrari portori 3); einmal conlegei und in der lex Rubria municipei; die einzige Ausnahme von der Regel ist ostiei lumen in der lex parieti faciundo von Puteoli aus dem Jahr 6494), worin man nicht umhin können wird ein Zeichen mehr für die paläographisch ermittelte Thatsache zu erblicken, dass die Urkunde wie sie vorliegt in kaiserlicher Zeit restauriert ist. Aber gesetzt auch ostiei habe in dem puteolanischen Instrument des Jahres 649 gestanden, so wird doch niemand diese Ausnahme misbrauchen, um handschriftliches ii, wo es dem Vers nicht geradezu widerspricht, durch die Umsetzung in iei zu schützen z. B. Plaut. mil. glor. 478 cónsiliei commisceam statt consili oder gar einen Senarausgang wie mil. glor. 865 meám partem infortúniei herzustellen statt des in Handschriften wenig entstellten Gen. Plur. infortunium.

179. Auch die augusteischen Denkmäler bieten fast ausschliesslich i, Augustus Regierungsbericht<sup>5</sup>) congiari und divi Iuli und navalis proeli, zum Theil mit emporragendem i, welches blos die Länge bezeichnet und durchaus nicht ii, so wenig als in consularI cum imperio oder reI publicae oder In saliare carmen; derselbe Bericht aber bietet einmal 4, 37 nach sicherer Ergänzung magi[ster conleg]iI wie das elog. 27<sup>6</sup>) auspiciI repetendi caussa. Ob Verrius zum 23. December seiner Fasten Taruti oder Tarutii schrieb,

liquerat et Zanclen adversaque moenia Rhegi. Horat. Od. 1, 29, 14: libros Panaeti, Socraticam et domum.

<sup>1)</sup> Verg. Aen. 9, 151: tenebras et inertia furta, | Palladii, caesis summae custodibus arcis | ne timeant. — ibid. 2, 164: Palladium, caesis summae custodibus arcis.

<sup>2)</sup> Ennius Hedyphagetica 4: Brúndisii sargus bonus est. — Terent. Eunuchus 519: rus Súnii ecquod habeam.

<sup>3)</sup> Hübners Index p. 603 und 576.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 577.

<sup>5)</sup> Edit. Mommsen 2, 8. 1, 11. 2, 21.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 287.

bleibt ungewiss, da verschrieben steht Tarutili und zwar l sicher vor dem Schluss-i¹). In Claudius Lyoner Rede steht Tarquini und Caeli, aber imperii neben imperi²). Die Bronzetafel von Malaga aus der Zeit des Domitian zeigt abwechselnd municipi und municipii³). Seitdem wiegen die aufgelösten Genetive vor wie die Dichter lehren, aber die contrahierten sind nie untergegangen, namentlich die Nomina propria weisen dieselben fast ausschliesslich auf. Dieselbe Inschrift hat (S)eptimi Severi, ein wenig weiter propagat. imperI und schliesslich (Aure)li Antonini piI⁴); eine andere bringt. Porci Optati⁵); eine dritte Septimii Severi Pertinacis et M. Aureli Antonini⁶) u. s. w.; in den tabulis honestae missionis von Claudius bis Diocletian findet man kein sicheres Beispiel des Genetiv auf ii bei Eigennamen; die Form conubii findet sich erst seit 216˚).

- 180. Die Theorie der Grammatiker. Mit dem wirklichen sprachgeschichtlichen Hergang stimmt nicht recht die Ueberlieferung des Charisius, wonach Varro bei Nomina wie Lucius Aemilius den Genetiv auf doppeltes i befohlen und zugesetzt: vocativum quoque singularem talium nominum per duplex i scribi debere, sed propter differentiam casuum corrumpi, wonach Plinius zwar die Verntinftigkeit des Genetivs Lucii eingeräumt, aber hinzugesetzt multa jam consuetudine superari<sup>8</sup>); dergleichen Vocative Sing. Lucii pii sind jedoch bis jetzt unbekannt.
- 181. Stämme auf io. Adjectiva. Von den Substantiven hat der Gebrauch die Adjectiva unterschieden. Zwar das ancyraner Denkmal schreibt auch auri coronari wie Iovis Feretri<sup>9</sup>), aber in der Litteratur finden Seneca's <sup>10</sup>) numen Epidauri dei, Juvenal's <sup>11</sup>) nominis Appi und in dem inschriftlichen Senar magister ludi litterari Philocalus <sup>12</sup>) nicht ihres Gleichen, Feretri Iovis bei Properz <sup>13</sup>) wird als eine Art Beiname leichter entschuldigt, kein Autor sagte oder

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. pag. 319 und 409.

<sup>2)</sup> Boissieu inscr. de Lyon p. 136 links.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 1964.

<sup>4)</sup> Orelli 5493.

<sup>5)</sup> Orelli 5494.

<sup>6)</sup> Orelli 5496.

<sup>7)</sup> Mommsen, Hermes 1. p. 462.

<sup>8)</sup> Charisius p. 78, 6 u. 79, 2 (Keil).

<sup>9)</sup> Mon. Ancyr. 4, 5. 26.

<sup>10)</sup> Seneca, Hippolyt. 1019.

<sup>11)</sup> Juvenalis, 6, 385.

<sup>12)</sup> Hermes 1. p. 148.

<sup>13)</sup> Propert. 5. (4.) 10. v. 1. 48.

schrieb anders als patrii numinis. Das vergilische fluvii erklärt Lachmann aus der adjectivischen Geltung des Wortes nach Fem. fluvia bei Attius und Sisenna¹), ebenso o mihi nuntii beati²), gleich τοῦ εὐαγγελίου vom Nom. nuntius oder nuntium, welches Wort als Adjectivum angesehen werden muss, wenn man nicht den Zeitgenossen Varro's eine bewusste Abweichung vom Herkommen schlechthin beimessen will. Die Unterscheidung der Adjectiva scheint keinen andern Grund zu haben als das Streben der Schriftsprache nach Deutlichkeit. arbitratu Cn. Laetori magistrei pageiei im Beschluss des pagus Herculaneus vom Jahr 660³), wo ex lege pagana vorhergeht, ist wohl nur durch Versehen geschrieben für pagei, wie im Bauernkalender⁴) vom December tropaeae für τροπαί.

182. Stämme mit consonantischem i vor us. Wo das i vor der Nominativendung us consonantisch war, ward es ebenfalls mit dem casualen i verschmolzen wie Pompei in Augustus Regierungsbericht<sup>5</sup>); aller Wahrscheinlichkeit nach existierte alt hominis plebei und plebeiei. Da Pompeiius nicht ungewöhnlich war, so sollen einige der späteren Regel gemäss Pompeiii genetivum per tria i geschrieben haben, ut si dicas Pompelli, nam tribus i iunctis qualis possit syllaba pronuntiari? quod Caesaris placitum a Victore quoque comprobatur<sup>6</sup>).

183. Der Stamm meo. Der Stamm meo schliesst sich eng an die Stämme auf io an. Bei den Scenikern ist der Genetiv mei einsilbig wie bei andern Dichtern Pelei<sup>7</sup>) und Promethei zwei- und dreisilbig; Nigidius Worte mei qui scribit in casu interrogandi velut cum dicimus "mei studiosus" per i unum scribat, non per e, at cum mihei, tum per e et i scribendum est, quia dandi casus est<sup>8</sup>), geben keinen andern Sinn als den, dass im Genetiv Singularis mi zu schreiben sei (vgl. Voc. Sing. und Nom. Plur.), mei aber dem Dativ vorbehalten werde. Eine Inschrift giebt: quod mi voluptati sati non fecerit<sup>9</sup>) —; man könnte hier mi als Genetiv von ego betrachten,

<sup>1)</sup> Attius, Trag. 505 (Ribbeck) Nonius p. 73. — Sisenna bei Nonius p. 207.

<sup>2)</sup> Catull. 9, 5.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 571.

<sup>4)</sup> Menologium rusticum Vallense, Decemb. corp. inscr. lat. 1. p. 359.

<sup>5)</sup> Ed. Mommsen 6, 37. 38.

<sup>6)</sup> Priscian 1 § 19 (Hertz).

<sup>7)</sup> Catull 64, 382 felicia Pelei am Hexameterschluss. — Verg. Eclog. 6, 42 furtumque Promethei ebenso.

<sup>8)</sup> Gellius 13, 26.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 5. nº 4488.

wenn man es nicht lieber aus dem nächststehenden Vocativ mi soror erklärt, und für einen Barbarismus nimmt. Dem Sinne nach müsste es meae voluptati heissen. Africaner nehmen es mit Barbarismen wie lector meis carminis<sup>1</sup>) nicht genau.

184. Unregelmässige Genetive. Wunder nimmt der Genetiv nach der o-Flexion bei Eigennamen, deren Nominativ auf es endigt, und zwar griechischen, von denen Achilli und Ulixi auf Grundformen Achilleo und Ulixeo<sup>2</sup>) zurückgeführt werden könnten, was bei Carneadi Aristoteli Chremi<sup>3</sup>) nicht möglich ist; Plautus schreibt ebenso aerumnas omnis Herculi, und Catull Herculei labos est<sup>4</sup>), Cicero sagt: filium Verri<sup>5</sup>). Dies letzte Beispiel beweist klar dass man diese Formen durch συνεκδρομή mit römischen Gentilnamen auf ius und mit griechischen Genetiven wie Καρνεάδου erklären muss.

# Genetiv Singularis der Pronomina.

185. Persönliche Pronomina. Wie im gemeinen Gebrauch der Genetiv von meus den von ego ersetzte, so werden auch tui und sui, die Genetive der Possessivpronomina tuus und suus für die Genetive der zweiten und dritten Person des Personalpronomens gebraucht. Doch haben die Personalpronomina echte Genetive mis und tis gehabt, von den auch dem Dativ zu Grunde gelegten Stämmen mi und ti mit Dehnung, doch sind diese seit Plautus Zeit verloren; sis von Priscian vorausgesetzt, ist nicht nachweisbar 6).

186. Nicht persönliche Fürwörter. Ganz eigenthumlich dem Latein ist die Genetivbildung bei den geschlechtigen Fürwörtern: der Stamm wird durch i erweitert und nimmt das Suffix us an; in den zweisilbigen Formen behält i consonantische Geltung, in den mehrsilbigen wird es rein vocalisch; diese Genetive dienen dem Masculinum und Neutrum sowohl als dem Femininum. — Es

<sup>1)</sup> Orelli-Henzen nº 6202.

<sup>2)</sup> Quintil. 1, 5, 63. — Hor. Od. 1, 15, 34. id. 1, 6, 7.

<sup>3)</sup> Terent. Andr. 368; Cicero et all.

<sup>4)</sup> Plaut. Pers. 1, 1, 2. — Catull. 55, 13. Der nachweisbare sabinische Dativ Herclo und der oskische Hercklii neben Hercklei, welche auf einen italischen Stamm Herkolo führen, erlauben an einen altlateinischen Nominativ Herculus zu denken.

<sup>5)</sup> Probus p. 28, 20 ed. Keil.

<sup>6)</sup> Ennius b. Prisc. 13, 4. p. 3, 7 (Hertz) (annales 131 Vahlen) ingens curā (?) mis concordibus aequiperare (Vahlen curast); Plaut. mil. glor. 1033: quia tis egeat, quia ti careat. Trinumm. 343: út ita te aliorum miserescat, né tis alios misereat. Prisc. 13, 4. p. 2, 28: sui quod debuit secundum analogiam esse sui vel sis, quod dubitationis causa, ne verbum esse putetur, recusaverunt proferre.

sind wahrscheinlich abgeleitete Adjectiva, so dass quoius der ungeschlechtige Genetiv mit dem geschlechtigen Adjectiv quoius quoia quoium identisch wäre. Als diese Formen die Functionen des Genetiv überkamen, brauchte man sie natürlich ungeschlechtig<sup>1</sup>).

187. Qui. Die Form quoius vom Stamm quo ist die einzige auf republicanischen Inschriften, auch im elogium 29²), später findet man cuius; dreisilbige Messung darf nicht angenommen werden; der Saturnier der Scipionengrabschrift ist zu scandieren: quoiús formá virtútei párisumá fúit³); bei Lucrez 1, 149 principiúm cuius hínc nobis kann man Verkürzung der sonst langen Stammsilbe sehen oder Reduction auf eine Silbe⁴) (s. Lachmann zu der Stelle); letzteres ist bei den Scenikern ganz gewöhnlich, indem u herausgedrängt und so die Endung fast ganz zerstört ward; kretisches quoiusmodi⁵) unterscheidet sich nicht von dem geradezu so geschriebenen quoimodi wie das regelmässige cuicuimodi; quoi fides fidelitasque steht in den Handschriften des Plautus trin. 1126 für quoius, wohl auch cui non misertus ubique ³) als Genetiv; in einem Vers bei Lucrez ist blos Schluss-s geschwunden: quin aliquóiu siét saecli¹).

<sup>1)</sup> Meunier, Mém. de la soc. de linguistique de Paris 1. p. 14 erklärt quoi-ius, hoi-ius, ei-ius, illi-(i)us für doppelte Genetive 1. Gen auf i wie dominī u. 2. ius hypothetischer Gen. von is wie patrus (§ 146) und erinnert an den doppelten Genetiv Pluralis quorum eorum Plaut. Trinumm. 1023. — Meunier liest Plaut. Pers. 83 mit Trennung der Bestandtheile: set eccúm parasitum quoi mi ius auxilióst opus; die Handschriften geben: quo mihi ius (C D), quoius mihi (B). — Man vergl. die Hypothese des Vorhandenseins eines huic in den romanischen Dativen wie lui = illi huic (Diez, Gramm. d. rom. Sprachen 3. Ausg. 2. p. 82).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 288 (Z. 10).

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 30.

<sup>4)</sup> Meunier (Mém. soc. ling. 1. p. 49) vermuthet quius von quis wie ius von is und führt den Vers bei Cic. de off. 3, 26, 98 an: Cuius ipse princeps iuris iurandi fuit, wo cuius einsilbig gelesen werden muss.

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 575: rés magis quaéritur quám cluentúm fides quoiusmodi clúeat.

<sup>6)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie nº 2074. Vielleicht ist überall quoi oder qui zu setzen, wo quoius vor einem Consonant oder sonst einsilbig ist; z. B. Bacchides 1016, wo Scaliger qui vorschlägt, wahrscheinlich nach der Handschrift, welche Ritschl in seiner Vorrede p. VIII anführt; mil. glor. 1081, wo B. cui giebt, Bacch. 400; Pers. 590 indica minumó, daturus qui sis, qui duci queat, 661 qui datur (mss. quid) Menaechmi 549 quique, 1159 quiqui; Plaut. bei Festus (s. v. sub corona) cuique: add. quoi bei Varro De lingua latina p. 218 (Müller).

<sup>7)</sup> Lucr. 2, 1079.

188. Hic. Hic hat im Genetiv hoius, hoiusce<sup>1</sup>), im Tempelgesetz von Furfo<sup>2</sup>) vom Jahr 696 hoiusque aedis, aber gleich darauf aedis huius nach Mommsens Verbesserung von humus, unter Augustus huius rogationis ergo<sup>3</sup>); huiusmodi als Dactylus bei Plautus, da auch der Gen. modi kurz ward<sup>4</sup>); huius est wie eine Silbe also gleich hoist bei demselben<sup>5</sup>).

188. Is. Der Genetiv eius wird oft eius geschrieben, uxor eius und nura eius 6), in Handschriften nicht selten verderbt und von Herausgebern nicht verstanden wie Cicero ad Atticum 1, 1 zu Ende: miserrimo eius tempore und ut totum gymnasium eius ἀνάθημα esse videatur; auch eIus um den i-Laut zu beiden Silben zu ziehen?), zu Gallienus Zeit auch aeius 8); eius ist einsilbig in Ciceros Hexameter de nat. deor. 2 § 109: átque eius îpse manet religatus corpore toto, wo ein alter Corrector atque eius in ēius et änderte; ebenso einsilbig in der alten Volks- und Theatersprache.

190. Ille etc. Die Genetive illius istius ipsius utrius alius totius solius u. s. w. werden aus illoius u. s. w. entstanden sein durch frühzeitige Vereinigung des i mit o zum Diphthongen und Trübung desselben; ipseius kommt in einer asiatischen Inschrift vor<sup>9</sup>); auch in einer rheinischen; ipsieus in einer christlichen aus Algier<sup>10</sup>) ist wohl nur ein Versehen des Steinmetzen und meint ebenso ipseius. Bei Plautus ist illius bereits Tribrachys wie Amphimacer, illiust und ilius est<sup>11</sup>); die dactylische Prosodik konnte nur allerius brauchen; Lucrez hat totius<sup>12</sup>); da Cicero de orat. 3 § 183 in si Quirites minas illius einen kretischen Eingang der Rede findet, scheint in der gewöhnlichen Aussprache dieses Wortes damals die Kürze durchgedrungen zu sein, während bei den meisten

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 Z. 56 (lex repetundarum p. 61).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 603.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1409.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 1028: pedetémptim tu scis tráctari solitás esse huiusmodi mércis.

<sup>5)</sup> Plaut. Stich. 50. nam mihi pol grata accéptaque huiust benignitas.

<sup>6)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie nº 3575.

<sup>7)</sup> Schmitz, Beitr. z. lat. Sprach- u. Literaturkunde, Leipz. 1877, p. 82 ff.

<sup>8)</sup> Orelli 1009. cf. vol. 3. p. 107.

<sup>9)</sup> Orelli 6338: ex peculio ipseius scripsit.

<sup>10)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie nº 3446.

<sup>11)</sup> Plant. mil. glor. 986 u. 987: haéc celox illíust, quae hinc egréditur internúntia. — quae haéc celox? — ancillula illius ést, quae hinc egreditúr foras. — v. 1170: prae ilius forma.

<sup>12)</sup> Lucr. 3, 97: partes animantis totius exstant.

analogen Genetiven die Länge sich erhielt. Quintilian¹) fand unïus nicht extra carmen, solius und neutrius kommen nirgends verktirzt vor. Wie quoius einsilbig, so ward nullius bei den ältesten zweisilbig; als Spondens, folglich metrisch gleich nulli steht dies Pseudulus 1196 nullius colóris, wo dactylische Messung — 🕹 gegen den Verston verstösst.

191. Genetiv auf i und ae. Durch diese Zusammendrängung entstanden, die zweisilbigen Formen isti modi und illi modi bei Plautus und Cato<sup>2</sup>), ali rei causa und nicht alii für alius bei Cälius Antipater<sup>3</sup>), satias toti familiae bei Afranius<sup>4</sup>). Hiemit hängt nicht zusammen der Umschlag aus der pronominalen in die nominale Declination, wie regelmässig neutri generis, schwerlich aus neutrius, sondern wie masculini, nicht selten beim Femininum, gnatae alterae<sup>5</sup>) und utrae unae ullae totae laut Grammatikern, aber nie eae. In dem Vers quit ego non possim caput illae frangere fuste<sup>5</sup>) kann illae Genetiv oder Dativ sein.

## Genetiv des Pluralis.

192. Das ursprüngliche Suffix des Genetiv Pluralis war  $\bar{a}m$ . Im Gräcoitalischen wurde daraus om; dann im Griechischen  $\omega v$ , italisch zumeist um, oskisch Nivlanum und Tiatium, umbrisch puplum und fratrum, aber jünger poplom und fratrom, im Lateinischen hielt sich om über den Anfang des sechsten Jahrhunderts hinaus nur nach u und v. — Doch ist auf einer praenestinischen Ciste Pygmäus als pater  $poumilionom^7$ ) (= pumilionum) bezeichnet. Der Vocal vor dem m, ursprünglich lang, wurde verkürzt; Ennius sagt (mit Hiatus) milia milit milit milit milit milit milit

#### Genetiv Pluralis der consonantischen und i-Stämme.

193. Consonantische Stämme. Genetiv Pluralis auf um erum. Der Genetiv Pluralis consonantischer Stämme wird regelmässig

<sup>1)</sup> Quintil. 1, 5, 18.

<sup>2)</sup> Plaut. Truculent. 5, 38. — Cato b. Prisc. 6, 36 p. 228, 3-5 (Hertz).

<sup>8)</sup> Priscian 6, 36; p. 226, 23.

<sup>4)</sup> Priscian 6, 36 p. 227, 10. — Doch geben die meisten Handschriften totae.

<sup>5)</sup> Terent. Andr. 983.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 4. nº 1824.

<sup>7)</sup> Ephemeris epigraphica 1. p. 13 nº 20.

<sup>8)</sup> Ennius annales 336.

durch Anhängen des Suffix um an den Stamm gebildet, so erhält man die Formen iudicum, frugum; principum; peditum, capitum; prolationum, fulminum; pugilum, matrum; maiorum, scelerum. Vergil findet sich nach handschriftlichem Indicium, von consonantischen Grundformen bovom<sup>1</sup>); bei Lucrez und Varro boum: in Handschriften auch bouum<sup>2</sup>) das für bovom oder für boum stehen Ganz eigenthümliche Formen führt Varro<sup>8</sup>) auf, boverum greges und Ioverum signa, Charisius 1) erwähnt aus den Annalisten nucerum, regerum, lapiderum, schwerlich für bovi-rum, so dass das bei den Pronominal- und a-Stämmen aufgenommene Suffix sum, rum einst auch der i- und consonantischen Declination sich mitgetheilt hätte; vielmehr, da auch der Singularis sueris für suis<sup>5</sup>) bei Plautus vorkam, scheint er nicht Casus- sondern Wortbildungssuffix, bover suer lapider erweiterte Grundformen neben bov su lapid oder besser bovi sui lapidi wie vir, sper in vires speres prospere neben vi spe oder besser Genetiv Singularis puberis cucumeris acipenseris neben pubis cucumis acipensis.

194. i-Stämme. Genetiv Pluralis auf ium. Oft finden sich die i-Stämme nur im Genetiv Pluralis unverändert und von den consonantischen verschieden: die Endung ium steht der Endung um gegenüber. Regelmässige Formen dieser Art sind: aedi-um omnium testium civium navium aurium animalium gentium litium artium imbrium.

195. Regeln der Grammatiker. Die Verwirrung von Grundformen auf i und consonantischen, das Schwanken der Endung zwischen ium und um hat die ganze Latinität über gedauert; die alten Grammatiker, um feste Regeln bemüht, widersprachen sich in vielen Punkten, wie Charisius b darthut: Caesar verlangte panium, aber Verrius panum, Caesar partum, aber Plinius dem Sprachgebrauch gemäss partium; die mehr aus der Uebung seiner Zeit als aus erschöpfender Sammlung des Materials abstrahierten Vorschriften Priscians stellt Struve (über die lat. Decl. u. Conjug. p. 33) kurz zusammen.

196. Die Endungen um und ium bei Plautus. Wie weit der Usus bei einzelnen Wörtern, ja Wortclassen sich consolidiert hatte,

<sup>1)</sup> Georg. 3, 211.

<sup>2)</sup> Cicero ed. Halm tom. 4 p. 795, 29.

<sup>3)</sup> Varro, de lingua latina 8, 74.

<sup>4)</sup> Charisius p. 54, 25 (Keil).

<sup>5)</sup> Festus p. 330 (Müller s. v. spetile). Cf. suere ap. Varronem de ling. lat. 5, 22, 110.

<sup>6)</sup> Charisius p. 141, 20 ff. Keil.

lässt sich ohne die einschlagenden Beispiele kaum vorführen. Dabei sind zuvörderst die inschriftlich, durch Grammatiker, metrisch garantierten Formen zu sondern von den übrigen handschriftlichen Zengnissen, die bei prosaischen Schriftstellern keine sichere Grundlage abgeben. In Plautus mil. glor. 2621) und 297 haben B C D familiarum, das für den Vers nöthige familiarium ward erst in A gefunden; die Stelle Bacch. 41 haut meretricium est änderten die meisten Abschreiber in haut meretricum est, indem sie das Adjectivum verkannten, denn der Genetiv Pluralis lautet allerdings meretricum Bacch. 563, meritricum bei Verrius in dessen Fasten 25. April: Stichus 4 ist absentium in A, absentum in B C D, und interessant genug je nach der Genitivform in beiden Recensionen der Vers gemodelt, in der einen abséntium ita ut aéquom est, in der andern abséntum ut ést aégum; der Verdacht der Fälschung kehrt sich gegen die erstere Recension, obwohl Stichus 220 praesentium steht; Men. 355 hat die beste Handschrift amantium, die andere amantum, womit sich der wünschenswerthe Parömiacus herstellen lässt, inlécebra animo sit amántum, und derselbe Genetiv begegnet Pseud. 66, most. 171, mil. glor. arg. 2, 11 und v. 6252), während Terenz Andr. 218 amentium haud amantium sagt. Also wo handschriftlicher Ueberlieferung das Correctiv fehlt, wird man behutsam zu Werke gehen und nach Analogien umschauen müssen.

197. um statt ium. Bei den Nomina, deren Singularis Nominativ und Genetiv die i-Form zeigt, war ium allzeit zulässig, meist vorherrschend, ausgenommen canum und invenum<sup>3</sup>): apum neben apium, bei Cicero und andern sedum caedum vatum, mensum bei Plautus und Ovid<sup>4</sup>), mesum Inschrift bei Fabretti<sup>5</sup>), caelestum

<sup>1)</sup> Plant. mil. glor. 262. nam ille non potuit quin sermone suo áliquem familiárium | párticipaverít de amica erí, vidisse. — ibid. 278. métuo — quid metuís? — ne hercle hodie, quántumst familiárium | máxumum in malúm cruciatum insiliamus.

<sup>2)</sup> Plaut. Pseud. 66: compréssiones ártae amantum cómparum. Most. 171: ut lépide ea omnis rés tenet senténtiasque amantum. Mil. glor. arg. 2. 11: cómmeatus clanculum | qua fóret amantum géminam fingit múlieris | sorórem adesse; im Text v. 625: níhil amas, umbrá's amantum mágis quam amator, Pleúsicles.

<sup>3)</sup> Merkwürdiger Weise haben diese beiden Wörter ursprünglich einen consonantischen Stamm, wie ihn griech. xvov- und xvv-, altindisch çvan- und çun-, yuvan- zeigen; im Latein existiert der Stamm iuven- noch in iuven-cu-s.

<sup>4)</sup> Plaut. most. 81. paucórum mensum súnt relictae réliquiae. Ovid. Metam. 8, 500: et quos sustinui bis mensum quinque labores (cit. v. Prisc. 7, 77 p. 353, 6. Hertz).

<sup>5)</sup> Fabretti 31, 59: quam nupsi annor. XII mesum XI dierum XIIII

agrestum bei Vergil <sup>1</sup>), Thermesum zweimal in der lex Antonia vom Jahre 683 neben viermaligem Thermesium oder Termesium, aber Vticensium Caeninensium Viennensium<sup>2</sup>) auf Inschriften aus Gracchus Augustus Claudius Zeit; Neptúnum regnatorem márum hat Nävius in einem Saturnier, dessen Schluss freilich vorliegen müsste, um dem Gewährsmann unbedingt zu glauben<sup>3</sup>). Eine Inschrift bringt insularum Baliarum<sup>4</sup>).

198. Einfluss des Accents. Man kann zugeben, dass bei der kürzeren Genetivbildung tribunus Celerum, volucrum, comparum auch eine gewisse Abneigung den Accent von celeres zu ändern mitgewirkt hat, aber die Bedeutung welche Reisig (Vorlesungen üb. lat. Sprachwissenschaft p. 93) dem Accent beizulegen geneigt war, wird nicht nur durch die Dative, sondern auch durch manche Genetive, wo der Ton gegen die tibrigen Casus nach der gemeinen Accentuation um eine Silbe vorrückt, auf das entschiedenste bestritten. Man lasse nicht aus den Augen, dass im Latein und Griechisch Accent und Rhythmus nicht notwendig zusammenfielen, wie bei den modernen Sprachen — dass vielmehr der Accent nur musicalisch wirkte. S. darüber J. H. Heinr. Schmidt Leitfaden in der Rhythmik und Metrik, Leipzig 1869, § 4 u. 5.

199. Ium in um contrahiert. Die Endung ium nähert sich durch Synizese dem blossen um; bei Plautus geschieht dies nicht nur in Anapästen hic homóst omnium hóminum<sup>b</sup>) praecipuos (trinumm. 1115), sondern auch im Septenar Stich. 526 ómnium mé exilem átque inanem (Ritschl prol. trin. p. 134 will lieber ŏmnium anapästisch messen). — Im Senar eines kaiserlichen Militärbeamten steht spicifera iusti inventrix úrbium cónditrix<sup>6</sup>).

200. Ium statt um bei n-r-s-Stämmen. Bei sonst consonantisch flectierten Nomina wird die Nebenform ium nie oder fast nie angetroffen bei n-r-s-Stämmen wie ordinum epulonum patrum doctorum morum maiorum; Ausnahmen sind virium und complurium;

<sup>1)</sup> Verg. Aen. 7, 482; Georg. 1, 10.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1.p. 114. no 204, 2 Z. 7 u. 11 Thermesum; 1. Z. 18 u. 2 Z. 8 Thermensium, Termensium 1. Z. 33 u. 2 Z. 24 u. 28 Thermesium 1. Z. 2: im Ganzen sechsmal d. Genet. auf ium. Vticensium p. 84 no 200 Z. 79 (lex agravia). Orelli 5053: rege Caeninensium interfecto. Viennensium, Rede des Claudius in Lyon Col. 2 Z. 9.

<sup>3)</sup> Priscian 7, 75 p. 352. 4 Hertz.

<sup>4)</sup> Gori 2, 46.

<sup>5)</sup> In der zweiten Ausgabe ändert Ritschl die Stellung in hominum omnium.

<sup>6)</sup> Orelli 5863.

eine oberitalische Inschrift giebt neben dem Genetiv parentium den Genetiv fratrium<sup>1</sup>).

201. Ium statt um bei Guttural- und Labialstämmen. Die Endung ium ist dagegen häufiger bei Guttural- und Labialstämmen, besonders bei einsilbigen wie mercium, aber auch radicium nach Plinius Gebot<sup>2</sup>), scalprorum forcipiumque bei Lucilius<sup>3</sup>) und municipium<sup>4</sup>) in amtlichen Urkunden aus Cäsars und Domitians Zeit, adjectivisch felicium aber supplicum nach Priscians Meinung zur Differenzierung vom Substantiv supplicium<sup>5</sup>).

202. Ium statt um. Dentalstämme. Die grössten Schwankungen zeigen sich bei Dentalstämmen: compédium tritor Plautus<sup>6</sup>); regelmässig wurde ancipitium gesagt, während im Sing. Nom. die Grundform bis auf ancep verkürzt ist; man findet Langatium und Genuatium wie Langensium und Genuensium im Jahr 6377), Penatium und civitatium in Augustus Regierungsbericht 8), procurator hereditatium als ständigen Amtstitel, so dass bei den Stämmen auf at das ium den Vorzug verdient. Für servitutium mangelt ein sicherer Beleg aus älterer Zeit, denn bei Plautus Persa 418 ward recht überliefert stabulum scrvitricium<sup>9</sup>), eine Adjectivbildung wie meretricius, an deren Analogie das häufige victricia arma sich anlehnte; im elogium 27 steht Samnitium, in den inscr. regn. Neavolitani nº 6164 Interamnitium, aber ebendaselbst 6152 Interamnitum; in Claudius Rede locupletium, aber bei kurzem Vocal vor der Endung divitum und segetum, denn in dem Distichon aus Tarragona 10) si nitidus vivas, eccum domus exornata est: si sordes, patior, sed pudet, hospitium ist der Gen. Plur. an den jemand gedacht<sup>11</sup>) nachdem früher der Nom. des Neutrum mit pudet construiert12), dem Sinne nach

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 5. nº 4430.

<sup>2)</sup> In der Naturalis historia allerdings handschriftlich immer radicum, cervicum und cervicium und immer fornacium.

<sup>3)</sup> lib. 9, 48. L. Müller — citiert b. Charisius p. 94, 25 (Keil).

<sup>4)</sup> Cf. § 138.

<sup>5)</sup> Priscian 7, 79. p. 854, 25 u. 7, 86. p. 861, 2. Hertz.

<sup>6)</sup> Plaut. Persa 420.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 199 Z. 6, 26 p. 72. Die Formen ensium Z. 31, 32; 43.

<sup>8)</sup> Edit. Mommsen 4, 7 u. 6, 33; 4, 49.

<sup>9)</sup> Ritschl liest: vir súmme populi, stábulum servitútium.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 2 nº 4284.

<sup>11)</sup> Fleckeisen, Jahrbücher 1863 p. 777.

<sup>12)</sup> hospitium in dieser Stelle kann aber auch als Accusativ mit patior construiert werden; keinenfalls als Gen. Plur.

unpassend statt des Singularis; in jener Form auch nur durch ein paar handschriftliche Varianten beglaubigt, welche erst in Verbindung mit zuverlässigeren Quellen Werth erlangen würden.

203. Ium für um bei nt-Stämmen. Die Stämme auf nt. Participia und Adjectiva, haben von Alters her neben der consonantischen Form ferentum wie φερόντων die i-Form ferentium, bei den Dactylikern regelmässig die consonantische, wie induperantum animantum balantum carentum rudentum sapientum bei Ennius Lucrez Vergil. weil sich eine Form wie animantium etc. weniger dem Hexameter anbequemt; aber wir lèsen auch in den Lyrica des Catull und Horaz sonantum imminentum fugientum 1), auf einer alten Inschrift deis inferum parentum<sup>2</sup>), auf einer andern commitentum<sup>3</sup>); anderntheils findet sich schon bei Plautus Cäcilius Terenz amantium neben amantum, adulescentium und parentum u. s. w. Die seit Seyferts Sprachlehre eifrig fortgepflanzte Theorie, dass um für ium eintrete bei Erhebung der Adjectiva oder Participia zu Substantiven, muss den Römern wohl nicht bekannt gewesen sein, da sie sonst nicht so viele Fehler dagegen gemacht hätten, nicht allein Plautus, sondern selbst Horaz, die so gut wie cluentum oder clientum auch gerentum und recentum sagen4).

204. Genetive der dritten Declination auf uum. Während bei den letztgedachten consonantischen Stämmen das Latein wenigstens seit dem sechsten Jahrhundert abweichend von den verwandten Sprachen auch die i-Form annahm, bildete es abweichend von den etymologisch verwandten Wörtern den Gen. Plur. alitum auch nach den u-Stämmen, alituum bei Lucrez und Vergil choriambisch<sup>5</sup>); bei dem inschriftlichen virtutuum<sup>6</sup>), fratruum<sup>7</sup>) und dem wiederholten handschriftlichen mensuum<sup>8</sup>) ist es mindestens zweifelhaft, dass uu Dehnung des Vocals anzeigen sollte.

205. Genetiv Pluralis auf orum in der dritten Declination. In der lex Antonia steht neben Thermesum und Termensium einmal Thermensorum, und dieser Metaplasmus war häufig in einer Reihe von Neutra, griechischen wie poematorum, lateinischen wie

<sup>1)</sup> Ennius annal. 413. Vahlen, Lucretius 1, 4. Catull. 34, 12.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1 nº 1241.

<sup>3)</sup> Inscr. regn. Neapol. nº 5020.

<sup>4)</sup> Plaut. Truculent. 2, 1, 13. Hor. Carm. 1, 10, 2.

<sup>5)</sup> Lucretius 2, 928. Verg. Aen. 8, 27.

<sup>6)</sup> Fabretti 688, 99 u. Orelli 896 corrigiert von Henzen p. 94.

<sup>7)</sup> Renier 1430 u. 4025.

<sup>8)</sup> Haupt in Mommsen iuris Anteiustiniani fragm. Vaticana p. 370, 26.

Compitaliorum vectigaliorum anciliorum bei Cicero<sup>1</sup>) und Horaz<sup>2</sup>) von Grundformen auf io statt der gewöhnlichen auf i, bei Lucilius surpiculique holerorum<sup>3</sup>) wie Cato holeris<sup>4</sup>) für holeribus hat, später in der Volkssprache pontificorum<sup>5</sup>) und mesoru für mensum oder mit verdumpftem Vocal mesoro und in griechischer Schrift  $\mu\eta\sigma\omega\varrho\omega r^6$ ), letzteres in der Endung  $\omega r$  gleich dem Gen. Plur. soporantion<sup>7</sup>), das aus Cassiodor<sup>8</sup>) abgeschrieben ist, wo soporantium steht.

#### Genetiv Pluralis der u-Stämme.

- 206. Genetiv Pluralis auf uom uum. Bei den u-Stämmen wird sich om allen Analogien zufolge länger gehalten haben, magistratuom wie Gen. Sing. magistratuos, wenngleich unsere Handschriften es schon bei älteren Autoren in um umgesetzt haben, fructuum, mánuum móllitudine u. s. w.<sup>9</sup>).
- 207. Genetiv Pluralis auf um. Man findet durch Contraction gewordenes passūm bei Plautus, Lucilius, Martialis, currūm bei Vergil, trium exercitum in Augustus Regierungsbericht 10).
- 208. Genetiv Pluralis auf orum. Es finden sich auch einige Genetive nach der o-Declination: Laberius hat versorum, noenu numerum (oder non numerorum), numero studuimus, wie ein anderer Komiker cum tragicis versis 11), plebejisch spiritorum magistratorum 12).

#### Genetiv Pluralis der o-Stämme.

209. Genetiv Pluralis auf om um. Das o der o-Stämme fliesst mit dem Casussuffix zusammen, deom wie griechisch 3εων,

<sup>1)</sup> Cic. in Pison. 4, 8. ad Attic. cit. v. Charisius p. 146, 31. Keil.

<sup>2)</sup> Horat. carm. 3, 5, 10.

<sup>. 3)</sup> Lucil. b. Nonius p. 490.

<sup>4)</sup> Cato de re rustica 149, 2.

<sup>5)</sup> Fabretti 419, 378. ex permissu pontificorum fecerunt; 397, 282: mesoru quator.

<sup>6)</sup> Lupi, Epitaphium Severae p. 5 u. 188.

<sup>7)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie 8253: securitas soporantion, mánimen domorum, tutela claustrorum.

<sup>8)</sup> Cassiodor Variarum 7, 7.

<sup>9)</sup> Pacuvius Trag. v. 246. Ribbeck.

<sup>10)</sup> Plaut. Menaechmi 178: mille passum conmoratu's cantharum. Lucilius 3, 17 L. Müller citiert bei Charisius p. 203, 21; 15, 14 L. Müller; Martialis 2, 5, 3. Verg. Aen. 6, 653. Mon. Ancyr. edit. Mommsen 5, 40.

<sup>11)</sup> Priscian 6, 73 p. 258, 9. 11. Hertz.

<sup>12)</sup> Lupi, Epitaphium Severae p. 188.

auf den ersten Münzen 1) Romanom; diese Endung blieb nach u und v. noch unter Sulla maiorum sovom leibertatem<sup>2</sup>), duomvir ein aus dem ursprünglichen Genetiv erwachsenes Nomen 3); duumvirum neben duovir(um) und duoviralium in dem Baudocument von Puteoli ist dem Datum des Jahres 649 nicht angemessen4); doch hat man epigraphische Beispiele von duum: scnatorum duum<sup>5</sup>), duum Lyoner Inschrift 6); Fronto braucht diese Form in Nävius Art7); die Handschriften geben zu Plaut. Merc. 842 die Varianten divom oder dium. Seit dem sechsten Jahrhundert tritt um ein, wo kein u oder v vorhergeht, so inschriftlich Veiturium inferum serrarium fabrum deum sestertium und constant II oder III virum, nie virorum 8). Bei Plautus sind diese Formen ungemein häufig; nostrum socium<sup>9</sup>); deum fidem und deum virtute und deum atque hominum 10); maiorum meum und meum parentum 11) und vestrum familiarium 12), liberum neben liberorum 18); doctum hominum, ceterum verbum sat est wie bei Ennius commodus paucum verbum 14), namentlich nummum aureum Pilipum numeratum bei vereinzeltem nummorum 15); auf Inschriften regelmässig viginti millia nummum und centumilia nummum 16).

Noch eine Inschrift aus der Zeit Hadrians bringt cervom altifrontum 17).

210. Terenz gebraucht wie Plautus nicht nur nostrum liberum, maiorum suom, deum oder divom, talentum, sondern noch seltnere Formen, amicum, advorsarium, in den Prologen zu Terenz (von ihm

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 588.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1107 u. 1341.

<sup>4)</sup> v. § 178.

<sup>5)</sup> Fabretti 266, 8.

<sup>6)</sup> Boissieu, inscr. de Lyon 526, 114.

<sup>7)</sup> Fronto p. 226 Nab.; Naevius v. § 222.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. n° 199. Z. 32 (p. 72) n° 1241, 1108, 1124, 1410, 1409 Z. 5, duum virum 577 (1 Z. 8 u. 3 Z. 6) II virum 200 Z. 28 (p. 81); (trium) virum 198 Z. 13 (p. 58), n° 1235 duum vir.

<sup>9)</sup> Plaut. Menaechm. 134.

<sup>10)</sup> Trinummus 346: édepol deum virtúte dicam, páter, et maiorum ét tua.

<sup>11)</sup> Priscian 7, 26. p. 309 (Hertz).

<sup>12)</sup> Mil. glor. 174.

<sup>13)</sup> Mostellaria 120—121; primúmdum paréntes fabri liberúm sunt | ei fundamentúm substruónt liberórum.

<sup>14)</sup> Ennius annal. 251.

<sup>15)</sup> Trinummus 152.

<sup>16)</sup> Ann. dell' inst. arch. 1856 p. 24, 138. Fabretti 85, 152.

<sup>17)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 2660,

oder Ambivius) findet sich nirgends die längere Genetivform. Lucrez sagt deum und Graium, braucht aber mit besonderer Vorliebe die kurze Form bei längeren Worten: montivagum, squamigerum, horriferum, consanguineum; Catull hat virum, Vergil omnigenumque deum, Horaz deum und nummum, ebenso noch später z. B. proque prole posterum im Pervigilium Veneris. - Livius Tacitus und andere sagen barbarum statt barbarorum, um die Häufung des r zu vermeiden. Die Prosa bewahrte um als regelmässige Form bei metrologischen Angaben, nummum denarium modium iugerum, nach alter Ueberlieferung in Titeln wie praefectus fabrum¹) (aus Servius Classenordnung procum patriciúm)2); Cato Livius Tacitus sagten triumvirum (einer der drei Männer) sevirum quindecimvirum. Diese Formen waren zu allen Zeiten, aber besonders auf africanischen Inschriften beliebt's); duo et octoginta templa deum refeci sagt Augustus 1) in seinem Testament, was nicht auffällig ist; aber wenn Sulpicius an Cicero schreibt tot oppidum cadavera im Gegensatze zu si quis nostrum<sup>5</sup>), so galt diese Form den damaligen Redemeistern für veraltet.

- 211. Genetiv Pluralis o statt um. Auf Münzen des fünften Jahrhunderts finden wir mit Schwund des auslautenden m die Legenden Romano Caleno Paistano Aisernino<sup>6</sup>); daher auch fernerhin duovir, indem das Casusverhältniss nicht mehr bewusst war, und andere Bildungen, wie Nom. Plur. duo viri einwirkten. Aisernio, wie andere Münzen der Colonie Aesernia schreiben, wird vielleicht richtiger auf einen i-Stamm zurückgeführt.
- 212. Aisernim. Das seltene Aisernim<sup>7</sup>) mahnt an die Nachbarschaft des Oskischen, wo u unterdrückt ist in Safinim (lat. Sabinorum), wenn auch im Latein alios alis analog ist. Die Münzaufschrift Tiati kann hiernach für Tiatim Tiatiom stehen.
- 213. Multigenerum. Auffällig ist bei Plautus<sup>8</sup>) unguenta multigenerum multa, was von multum, multu generum hergeleitet werden muss.

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1124.

<sup>2)</sup> Festus p. 249 (Müller).

<sup>3)</sup> Rhein. Museum 11, 527.

<sup>4)</sup> Mommsen 4, 17.

<sup>5)</sup> Cic. epp. 4, 5, 4.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 13-21.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 20.

<sup>8)</sup> Plaut. Stich. 383.

#### Genetiv Pluralis der a-Stämme.

- 214. Masculinstämme mit Genetiv auf um. Von den a-Stämmen haben nur männliche das Suffix um angenommen, das mit dem Stammesauslaut verschmolz; Belege sind die Composita, deren zweites Glied cola und gena ist bei Dichtern, agricolum terrigenum¹) und Namen wie Aeneadum genetrix²) oder gentem Lapithum³), wohl unter dem Einfluss der griechischen Declination auch nur bei Dichtern; denn der Genetiv Metropolitum bei Cäsar⁴), wo Nom. Plur. Metropolitae vorhergeht, mit zwei oder drei verwandten Beispielen in Prosa wird eben der Seltenheit dieser Bildung wegen besser als Heteroclitum betrachtet nach Art von Samnitum Quiritum, denn als identisch mit Metropolitarum.
- 215. Feminina mit Genetiv Pluralis auf um. Offenbar griechisch sind amphorum und drachmum<sup>5</sup>), die beiden einzigen weiblichen Genetive dieser Art, die obendrein vor Varro nicht vorzukommen scheinen, deren Einführung durch talentum sestertium und ähnliche Formen erleichtert ward; bemerkenswerth ist, dass das distributive Zahlwort seine gewöhnliche Genetivform auch in Verbindung mit einem Femininum behält, amphorarum septenum bei Columella statt septenarum<sup>6</sup>); dagegen drachumarum Olympicum bei Plautus<sup>7</sup>) ist neuerdings beseitigt, duum rerum ebenda statt des handschriftlichen duarum war verfehlt.
- 216. Nundinum. Im Senatsconsult de Bacch. finden wir die Form trinum noundinum, ursprünglich Genetiv und als solcher noch von Cicero de domo sua 16, 41 durch die Gegenüberstellung von trium horarum bezeichnet, dann wie ein eigenes ungeschlech-

<sup>1)</sup> Lucret. 4, 587: et genus agricolum late sentiscere. Valer. Flace. 2, 18. Lucr. 5, 1409: terrigenarum.

<sup>2)</sup> Lucr. 1, 1.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. 7, 304. Mars perdere gentens | immanem Lapithum valuit.

<sup>4)</sup> Caes. bell. civ. 3, 81.

<sup>5)</sup> Gruter p. 647, 7: viginti quinque millia amphorum annua consequantur. — Neue, Formenlehre I² p. 20 "drachmum" war im Gebrauch, wie man aus einer Stelle bei Varro schliessen kann: de ling. Lat. 9, 49, 85: Sic loquontur, hoc mille denarium, non hoc mille denarii, et haec duo milia denaria, non haec duo milia denarii. Si esset denarii in recto casu atque infinitam multitudinem significaret, tum in patrico denariorum dici oportebat, et non solum in denariis, victoriatis, drachmis, nummis, sed etiam in viris idem servari oportere, cum dicimus iudicium fuisse triumvirum, decemvirum, non triumvirorum, decemvirum.

<sup>6)</sup> Colum. 12, 28.

<sup>7)</sup> Plaut. Trinumm. 425 u. 1052.

tiges Nomen behandelt; es wird nicht auf nundinae zurtickgehen, das den neunten Tag selbst ausdrückt, wie nonae kalendae, sondern auf nundinum das wohl von Alters her den Zwischenraum zwischen zwei nundinae ausdrückte (decemviri cum fuissent arbitrati binos nundinum divisum habuisse Varro b. Non. p. 215); in den Lexicis fehlt eine dritte Form nundinium "Markt").

217. Im Vers des Ennius optima caelicolum Saturnia tritt natürlich das weibliche Geschlecht hinter das männliche zurück, wie in dem des Calvus pollentemque deum Venerem.

#### Genetiv Pluralis auf rum.

- 210. Bei den weiblichen a- und den e-Stämmen, desgleichen gewöhnlich bei den o-Stämmen ist das Suffix rum, vor welchem der Vocal gedehnt wird, filiarum filiorum.
- 219. Die a-Stämme. Aus Vergleichung des griechischen Θεάων war längst auf ein gräcoitalisches som geschlossen worden; dies bestätigt der oskische Gen. Plur. egmasum (lat. rerum), während im Umbrischen bereits wie im Latein s in r verwandelt ist: mensaru (lat. mensarum); das ursprüngliche sam ist im Altindischen auf die pronominale Declination beschränkt, da nach Zersetzung der Ursprache das Bedürfniss, den Gen. Plur. der a-Stämme durch ein volleres Suffix von anderen. Formen zu unterscheiden, beim asiatischen Sprachzweige zu einem verschiedenen Modus geführt hat. Wir dürfen demnach im Hinblick auf die römische Lautgeschichte annehmen, dass älteres mensasom seit den Samniterkriegen in mensarom, seit dem ersten punischen in mensarum überging. So alle andern a-Stämme, männliche wie weibliche.
- 220. Stämme auf e. Von e-Stämmen waren nur dierum und rerum im Gebrauch; Cato hatte facierum<sup>2</sup>) gesagt, Cicero<sup>3</sup>) verschmäht und bezweifelt die Latinität von specierum und speciebus, Quintilian<sup>4</sup>) will keinen Genetiv Plur. von spes kennen; der alte Sprachgeist erstarb als Appulejus und Eumenius specierum sperum und ähnliche Genetive zu Tage förderten.
- 221. Die o-Stämme. Das vollere Suffix ward auch auf die o-Stämme übertragen: das frühste Beispiel ist, vielleicht nicht zufällig, das Pronomen olorom auf der Duelliussäule<sup>5</sup>), dann duo-

<sup>1)</sup> Renier, inscr. de l'Algérie 4111. pecora in nundinium immunia vom J. 202.

<sup>2)</sup> Priscian 7, 95. p. 368, 2 (Hertz).

<sup>3)</sup> Cicero, topica 7, 30.

<sup>4)</sup> Quintilianus 1, 6, 26.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 195 p. 38.

noro für späteres bonorum auf einer Scipionengrabschrift¹) um das Jahr 500, im sen. cons. de Bacchan. begegnet mehrmals eorum, aber ausser diesem und trinum noundinum nur ein Gen. Plur. ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, in welcher Formel nicht blos die lex agraria, sondern auch Livius regelmässig den kürzeren Genetiv braucht. Mit der Entwicklung der Litteratur scheint sich die jüngere Bildung mehr und mehr ausgebreitet zu haben, da sie bei Plautus schon vorwiegt; im Schiedsspruch der Minucier finden wir unter drei Fällen zweimal Veituriorum Vituriorum.

# Genetiv Pluralis der persönlichen Pronomina.

222. Der Genetiv Pluralis wird beim persönlichen Pronomen wie der Genetiv Singularis vom Possessivpronomen entlehnt, nostri und vostri oder vestri, eigentlich "des unsrigen", für das Reflexivum wieder sui.

Auf einer alten Inschrift<sup>2</sup>) liest man: et nostri voltus derigis inferieis, wo man nostris erwartet, unter Alexander Severus fascibus annus is nostri datus est<sup>3</sup>), wodurch man auf die Vermuthung gebracht wird verderbte Verse bei Plautus wie trinumm. 601 postquam éxturbavit hic nos ex nostris aedibus<sup>4</sup>) durch Herstellung von nostri zu heilen (vergl. Pseud. 4 u. Gellius 20, 6, 10).

Da nostri und vostri Singulare sind, so muss wo der Mehrheitsbegriff heraustreten soll, beim Zusatz eines andern Plurals und bei Theilung der im Pronomen zusammengefassten Personen, der Plural desselben Adjectivs angewendet werden, duo duum nostrum patres<sup>5</sup>) und aliquis vostrum, nach des Schriftstellers Belieben auch contentione nostrum und maiores vostrum bei Cicero und Sallust<sup>6</sup>).

Das sechste Jahrhundert bedient sich dabei der kürzeren oder längeren Genetive, nostrorum nemo dignus est und maxima pars vostrorum<sup>7</sup>), im letzteren Fall natürlich wo blos weibliche Personen in Betracht kommen neutram vostrarum<sup>8</sup>); die classische Periode, welche durchweg Klarheit der Rede durch verschiedene Fixierung der einen und der andern Form fördert, nur der kürzeren.

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 32.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1220.

<sup>3)</sup> Orelli 5758a.

<sup>4)</sup> Ritschl lässt ex aus — und nennt die Vermuthung parum credibilis.

<sup>5)</sup> Naevius b. Charisius p. 127, 6 (Keil).

<sup>6)</sup> Gellius 20, 6.

<sup>7)</sup> Plaut. Poenul. 4, 2, 40. Mostell. 280.

<sup>8)</sup> Plaut. Stich. 141.

## Genetiv Pluralis der nicht persönlichen Fürwörter.

223. Die Mehrzahl der geschlechtigen Pronomina bildet den Genetiv Pluralis auf orum für das Masculinum und arum für das Femininum. Nach Festus sagten die Alten eum für eorum, und dieser Genetiv wird in der alten Formel eum h(ace) l(ege) n(ihilum) r(ogato), wo sonst der Singularis eius steht, noch in der lex Iulia municipalis¹) gefunden, sonst ausschliesslich Masc. Neutr. eorum, Fem. earum; bei den Dramatikern zweisilbig, wie eorundem bei Ennius²) dreisilbig; ebenso horunc alterum³), harunc Baccharum, harunce aedium⁴), harunce rerum⁵); istorum illarum, quorum quarum immer ohne Suffix.

Charisius p. 162, 2 und 7 giebt einen Genetiv cuium 224. für Masculinum und Neutrum an und zwar als regulären Genetiv zum Indefinitum Nom. Plur. ques; dies quoium entspricht einerseits dem Gen. Sing. quoius wie Plur. hominum dem Sing. hominus, und fällt andrerseits zusammen mit dem Plur. Gen. des Pronominaladjective quoius wie nostrum. Plautus sagt 6): neque úmquam quisquamst, quoius ille ager fuit, quin péssume ei res vorterit; quoium fuit, alii éxulatum abierunt, alii emortui, wo man ohne Ktinstelei nur den Gen. Plur. verstehen kann. In der lex agraria Zeile 9 neive quis facito quo quoius eum agrum esse oportet, eum agrum habeat, und Zeile 10 neive quis ferto quo quis eorum, quoium eum agrum esse oportet, eum agrum habeat, muss wohl wie bei Plautus erklärt werden, obgleich in der sonst verstümmelten Stelle Zeile 8 quoium auf eum folgt und in der lex revetundarum Zeile 5 geschrieben ist: quoius nomen delatum erit aut quoium nomen ex reis exemptum erit, seiquis eius nomen etc. Charisius hat insofern Recht, als der Genetiv verallgemeinernde Kraft zeigt, wie einst eum quis volet magistratus multare liceto gegentiber dem in unsern Gesetzen dafür angenommenen quei volet.

# Ablativ des Singularis.

225. Bei der Bildung dieses Casus, der im Latein das Woher und Wohin, Womit und Wodurch ausdrückt — (Roma von Rom, isto dahin, curru mit dem Wagen, vi durch Gewalt) — und über-

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 121, nº 206 Z. 52 u. Z. 79, 81, 82.

<sup>2)</sup> Ennius ann. 206: eorundem libertati me parcere certum est.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1007.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 1016. Stich. 450.

<sup>5)</sup> Cato, de re rustica 139.

<sup>6)</sup> Plaut. trin. 533.

haupt so viele nuancirte Verhältnisse, dass man ihn den parataktischen Casus κατ' έξοχην nennen möchte, der nicht die Unterordnung des betreffenden Nomen unter ein Verbum oder ein anderes Nomen, sondern blos die allgemeine Abhängigkeit desselben im Satzgefüge darstellt, war das charakteristische Element der Laut " y bei der Genetivbildung das s-Zeichen.

226. Im Italischen, welches sich durch Bewahrung des Ablativs vor dem Griechischen auszeichnet, ward t zu d erweicht: oskisch egmad sakaraklúd slaagid, lateinisch praidad pucnandod coventionid 1). Während das Oskische dies ablativische d stets erhalten, hat das uns bekannte Umbrische es bereits gänzlich verloren, tuta gleich oskisch toutad, puplu gleich lat. poplod kvesture.

227. Im Latein verliert sich der schwach auslautende Consonant seit dem sechsten Jahrhundert, den Anfängen der Litteratur.

228. Das d der ältesten Inschriften. Die Duelliussäule vom Jahr 494, wie sie Quintilian auf dem Forum sah, und das auf uns gekommene Fragment, gibt keinen Ablativ ohne d, ja ebenso noch der Erlass tiber die Bacchanalien vom Jahr 568 bis auf die am Schluss mit anderer Schrift nachgetragene Ortsangabe in agro Teurano<sup>2</sup>). Dagegen giebt das Decret des Aemilius Paulus aus dem Jahr 565 in turri Lascutana und ea tempestate ohne d<sup>3</sup>). Eine zu Anfang des sechsten Jahrhunderts verfasste Scipionengrabschrift4) bietet Gnaivod patre prognatus, eine andere etwa gleichzeitige 5) quaistores aire moltaticod dederont, wodurch die Vermuthung nahe gelegt wird, dass der Schwund des d von den consonantischen Land Stämmen und solchen Verbindungen mehrerer Ablative ausgieng. Auf den Urkunden des siebenten Jahrhunderts ist d bis auf ein paar Beispiele erstarrter Ablative verschwunden; wenn in den Fasten von Amiternum nach dem Jahr 769 eod die zum 2. August geschrieben ist neben eo die, bei Boissieu inscr. de Lyon p. 477 prod für pro, so sind das mehr Schreibfehler als versprengte Archaismen 6). Die Form prode, welche in der Vulgata nicht selten vorkommt<sup>7</sup>), in Zusammensetzungen wie prode est für prodest und prodefacere

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 63; 64, 195 (p. 38), 196 Z. 23 (p. 43).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 195 p. 38 — 1. nº 196 p. 43.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 5041, p. 699.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 30.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. nº 181.

<sup>6)</sup> Man liest besser statt prod illius Prodillius (nom. propr.).

<sup>7)</sup> Rönsch, Itala u. Vulgata p. 468.

für proficere geht gewiss nicht eigentlich aus dem alten Ablativ hervor, sondern ist eher eine Neuerung für prodest, welche durch die Schreibung dest für deest begünstigt wurde.

229. Inconsequens der Sprache. Man mag immerhin behaupten, dass der Amtsstil sich durchweg länger im hergebrachten Geleise fortbewege, Dichter aber und Schriftsteller im einzelnen der Sprache ihrer Zeit vorauseilen. Dies Facit bleibt, dass im sechsten Jahrhundert die Bildung des Ablativ mit d neben der jüngeren hergieng, und wenn Nävius Ennius Plautus nicht absonderlichen Grillen nachjagten, so müssen auch sie die ihren Zeitgenossen geläufige Form um so mehr angewandt haben, als die Auswahl unter mehr Endungen das oft gewaltsame Streben nach rhythmischer Gestaltung erleichterte und als sonst Dichter wenigstens die eine oder andere Stelle durch alterthümliches Colorit zu heben suchen.

230. Der Abstand ist wahrlich gross genug zwischen der Gesetzessprache und der Litteratur, wenn, was im Sen. cons. de Bacchan. Regel, bei dem zwei Jahre darauf gestorbenen Dichter nur noch Ausnahme ist, wenn dieser für gewöhnlich schon Elisionen der Ablativendung gestattet: mágis quam scorto aut sáviis und gar im letzten Fuss absénte te 1): im übrigen aber muss man sich gewöhnen (wie überhaupt die Plautuskritik sich künftig hüten wird, in sprachlichen Dingen durchgehende Gleichförmigkeit zu erzwingen), für plautinische Verse den Ablativ ingratod homine neben ingrato vorauszusetzen, und den bei Ablativen so häufigen Hiatus nicht erklären als hätte der plautinische Senar einen andern Bau als der terenzische, sondern daraus, dass in jenen Versen die alte, eine Generation später erloschene Sprachform nachwirkt<sup>2</sup>).

231. Wegfall des d in den Handschriften. Unser Plautustext giebt jenes d ebenso wenig wie der aristarchische des Homer das Digamma, und kein besonnener Forscher wird z. B. in adaequet (mostell. 30) eine Form adaequed anerkennen; ebenso bieten unsere Handschriften, wenn man die Composita antideo neben anteo—antidhac und postidea neben antehac und postea ausser Acht lässt, das d lediglich im Ablativ der persönlichen Pronomina: denn in derjenigen Periode, auf welche die allererste Redaction des Plautus zurückgeht, war zwar noch sed lebendig³) und gewiss ebenso ex med, abs ted, aber senatud poplicod legid längst begraben.

<sup>1)</sup> Plaut. mostell. 1139.

<sup>2)</sup> Cf. F. Bücheler im *litter. Centralblatt* 1865 p. 1450, wo ein ähnlicher Fall in Vergleichung mit den homerischen Gedichten besprochen wird.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 197 Z. 21 p. 45 (lex Bantina 630 u. c.).

232. Ein Horaz konnte tiber die plautinischen numeri kein Urteil haben, weil die dabei vorausgesetzten sprachlichen Thatsachen dem Bewusstsein seiner Zeit völlig entschwunden, der Mehrheit nicht einmal bekannt waren.

233. Beispiele von d bei Autoren. Bei Nävius und Ennius sind wenige Spuren der d-Form in der Ueberlieferung durch Grammatiker erhalten, noctú Troiád exibant 1) für Troiade; álted élata petrisque ingentibus tecta 2) statt alte delata, bei Festus quodcum gleich quocum 3). Letzteres Beispiel wo kein metrisches Bedürfniss vorliegt, müsste rundweg für ein Versehen der Abschreiber erklärt werden, wenn man nicht noch fünfzig Jahre später im Repetundengesetze läse: Z. 13 quei condemnatus siet quod circa eum insenatum legei non liceat 1), oder meint jemand im Ernste dass dies ein anderer Casus sei als in der lex Iulia municipalis Z. 118 quei condemnatus est quo circa eum in Italia esse non liceat? 5).

234. Plautusstellen. Von plautinischen Stellen die hierher gehören seien einige angeführt, deren Zahl leicht vermehrt werden kann: trin. 540: sués moriuntur anginá acerrume gleich anginad 6); mil. glor. 4: praestringat oculorum aciem in ácie hóstibus; Bacchid. 428: ibi cursu luctándo hásta; ibid. 941: hoc in equo insunt milites; Menaechm. 91: suo arbitrátu ád fatim; ibid. 563: cum coróna ébrius; ibid. 903: vita évolvam sua; Stich. 216: sum famé emórtuos statt famed, welche Schreibung wenigstens in der Arsis echtplautinisch ist; mostell. 152 in Kretikern disco hástis pila cúrsu ármis equo wo das einstige d inter duas vocales velut nota est ne ipsae coeant<sup>7</sup>), nicht minder trinumm. 726: dormibo plácide in tabernaculo.

235. Der Hiatus wird so zu einem bedeutsamen Fingerzeig, atque húc ut addas auri póndo únciam<sup>8</sup>) oder plus triginta ánnis natus ego sum<sup>9</sup>), denn es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass diese Zahlen septuaginta u. s. w. duodequadragintá, wie die Länge noch unter Augustus betont ward, ablativische Composita sind.

236. Terenz hat keine d-Formen mehr, blos antehac zweisilbig, und obwohl prodambulare von ihm so gut wie prodesse und

<sup>1)</sup> Naevius, Bellum Poenicum v. 8. (Servius ad Aen. 3, 10).

<sup>2)</sup> Ennius, Annales 366 (Festus s. v. petrarum p. 206 Müller).

<sup>3)</sup> Ennius, Ann. 239 (Gell. 12, 4).

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 (p. 58).

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 206 (p. 122).

<sup>6)</sup> In der 2. Ausgabe liest Ritschl in der That anginad.

<sup>7)</sup> Quintil. 9, 4, 40.

<sup>8)</sup> Plaut. Menaechm. 526.

<sup>9)</sup> ibid. 445.

prodire geschrieben werden konnte, so mag man doch adelph. 766 prodeámbulare huc lubitumst ertragen, wenn die Textesquellen mit Donat übereinstimmen.

### Ablativ Singularis der a- e- o- u-Stämme.

Die vocalischen Stämme bilden den Ablativ, indem sie an den gedehnten Vocal d anhängen.

237. Die a-Stämme. So haben die a-Stämme ihren Ablativ auf ad: de praidad, sententiad (Hübners Index p. 603); im Senatus cons. de Bacchan. extrad urbem und suprad scriptum est, zu einem Beutestück des Marcellus, Consuls im Jahre 543 M. Claudius consol Hinnad cepit, aber zu einem des Fulvius Nobilior, Consuls im Jahre 565 M. Fulvius cos. Aetolia cepit, wonach der Wechsel mitten in die Blütezeit des Plautus fällt, seitdem ohne d catena eximia infra Aenea, darnach archaisch und provinziell auch cum schema und scholam cum aetoma (Orelli 6919); mit kurzem a erst bei Verfall aller Prosodie, in tota venerabilis únctă popina, welche Phrase der Versifex de Amphitryone 217 und mehrmals aus Horaz nahm; eine Inschrift aus kaiserlicher Zeit giebt vici quidem dominē victor cum palmă relatus 1).

238. Die Stämme auf o. Bei den o-Stämmen wird der Ablativ auf od gebildet: Beneventod, in altod, in preivatod, meritod; auf der Bronze von Bologna<sup>2</sup>) Iunon]e Loucinai... astud facitud, wie Mommsen meint, die nefasto facito imperativisch, wie Ritschl, castu oder casto facto im Particip, wahrscheinlich die Endung ud neben od wie im Oskischen tanginud und aragetud neben tanginud und Búvaianúd<sup>3</sup>); so erklärt sich die Präposition apud von der Wurzel ap, wofür Festus (Paul. Diaconus) apor giebt, Scaligers Glossar aber apo παρά. Nach Schwund des d Gnaeō occultō u. s. w.; die Volkssprache des sechsten Jahrhunderts war auf dem Wege die Länge des Auslauts zu zerstören: Plautus hat anapästisch virŏ suó caruit<sup>4</sup>), ebenso bonŏ und malō<sup>5</sup>), Terenz dómŏ me eripuit<sup>6</sup>), Plautus und Terenz citō neben dem tiblichen citŏ, quō modō<sup>7</sup>), was

<sup>1)</sup> Mommsen, Inscr. regn. Neap. 7143.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 813.

<sup>3)</sup> Im Oskischen stellt das Zeichen Vú den Laut o dar.

<sup>4)</sup> Plaut. Stich. 2.

<sup>5)</sup> Plaut. Persa 645. Bacch. 546.

<sup>6)</sup> Terent. adelph. 198.

<sup>7)</sup> Plaut. merc. 331. huíc pérsuadere quó modo nunc pótis siem.

zu quo modo abgeschliffen ward; Plautus iócon adsimulem an serio 1), wie viden und anderes; bei den Nomina restituierte die Kunstdichtung den langen Vocal.

239. Die e-Stämme. Bei den wenig zahlreichen e-Stämmen ist kein Beispiel der d-Form erhalten, wir kennen nur pernicië avaritie, in derselben Weise fame tabe labe sorde<sup>2</sup>); für specie schreibt B trinumm. 840 specia nach der a-Declination, wie sua inmunditia und munditia Stich. 747 und früher genanntes; trochäisch ist der Vers Persa 243 fidě data mit Verkürzung des vielgebrauchten Wortes, wie auch mil. glor. 1369 fidě nulla.

240. Adverbialablative auf e. Im Senat. cons. de Bacchanal. finden wir facilumed, dies lehrt uns dass certe wie certo und alle Adverbia auf e von den Adjectiven auf us a um ablativischen Ursprungs sind, indem die Sprache wie durch pulcrad und pulcrod die Genera des Nomen, so durch pulcred die adverbiale von den Nominalformen sonderte. Ablativisch ist auch das oskische Adverbamprufid, ob von einem a-Stamm wie lateinisch improbed umbrisch prufe, oder vielmehr von einem i-Stamm, steht dahin. Auch die Adverbialendung wird gekürzt, theils durch häufigen Gebrauch wie male bene, zum Theil unter metrischem Einfluss wie prospere und maxume in Anapästen bei Plautus, superne bei Lucrez und Horaz.

241. Stämme auf u. Nach der u-Declination ist magistratud gebildet, wosur im Sen. cons. de Bacchanalibus vom Graveur magistratuo wie bei Plautus Menaechmi 492 méo absenti und merc. 197 méo iam sür med verschrieben ist. Dann ū in a pecu, in statu, hac noctu, sub diu zum Zeichen des langen Vocals pequlatuu<sup>5</sup>); mit verkürzter Endung im alten Vers quód manŭ nequeunt, Nävius etiám qui res magnas manŭ saépe gessit gloriose. Plautus im mil. glor. 126 sagt ex hac domu statt domo, welche Form sich auch sonst sindet, so in einer seinen Inschrift aus Sullas Zeit<sup>6</sup>), bei Verrius zum 28. April, in drei Inschriften bei Fabretti<sup>7</sup>). Varro sogar giebt humu, wo doch sonst die o-Formen häusiger waren.

<sup>1)</sup> Plaut. Bacch. 75.

<sup>2)</sup> Lucret. 1, 806; 5, 930; 6, 1271.

<sup>8)</sup> Plaut. Pseud. 574: pro Iúppiter, út mihi quídquid ago lepide ómnia prospereque éveniunt. Mil. glor. 1024: age age, út tibi máxume cóncinnumst — nullúmst hoc stolidius saxum.

<sup>4)</sup> Lucr. 6, 597; Horat. Od. 2. 20, 10.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 202, 1. Z. 5 p. 108 (Lex de XX quaestoribus).

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1009 Z. 21.

<sup>7)</sup> Fabretti 135, 101. 146, 178. 210, 526.

- 242. Supina auf u. Ständig wechseln o und u bei den Verbalsubstantiven, pagei scitu¹) neben plebei scito, sortitu und sortito, tortu und torto, opus est factu und facto, inconsultu und inconsulto; die Bildung solcher Verbalien in diesem Casus hat die Sprache sehr geliebt, in nutricatu, meo datu und adlegatu, tuo arcessitu, ex eo compressu, natu grandior²) (aber nie so unsinnig animus natu gravior ignoscentior Ter. hautont. 645, was zunächst aus natura, o vir, verderbt ist), daher viele ausser dem Ablativ nicht vorkommen, wie die negativen iniussu meo; alle sogenannten Supina sind Accusative und Ablative, letztere mit Dativen verwirrt.
- 243. Fructo spirito. Wo das classische Latein u fixiert hatte, schreiben doch Provinzialen o, in fructo in den berliner Monatsberichten 1857 p. 521, spirito bei Boissieu p. 308.

# Ablativ Singularis der consonantischen und i-Stämme.

- 244. Die i-Stämme. Für die i-Stämme dürfen wir als alte Ablative aved und avid mit gedehntem Vocal voraussetzen. Der Verfasser der Duelliusinschrift, welcher navaled wie dictatored, aber zweimal marid und zwar mit verlängertem i schrieb, hat wohl zu seiner Zeit übliche Formen mit einem d versehen (daher auch praedad, wofür die wirklich alten Furius-Inschriften praidad bieten)<sup>8</sup>). antedeo steht bei Plaut. Bacch. 1089, geläufiger war damals ohne Zweifel antideo.
- 245. Wird die einreissende Verkurzung der Endung durch die Composita antidhac und postidea auch nicht vollkommen erwiesen, so lassen doch andere Analogien und der gleichzeitige Gebrauch von ante mit steter Kürze und poste post kaum Bedenken übrig<sup>4</sup>). Es versteht sich, dass die Kürze keineswegs bei allen Wörtern und bei demselben Wort nicht ausschliesslich durchdrang; wie avī dem avīd, so entspricht avē, das schon im sechsten Jahr-

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 573.

<sup>2)</sup> Plaut. mil. glor. 656: pláne eductum in nútricatu Vénerio. Trin. 1140: meó datu tibi férre. ib. 1142: meó ádlegatu vénit. Stichus 327: sálve; tuo arcessítu huc venio. Terent. Adelph. 476. Plaut. Amphitr. 109. Plaut. Epidicus 4, 1, 15: compressu.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 38 (Duell.) nº 63, 64 (Furius).

<sup>4)</sup> Die Form poste ist eines der Elemente des Compositums posteac statt posthac, wie man in einer amtlichen Inschrift aus dem Jahre 46 und auch sonst findet (Corp. inscr. lat. 5. n° 5050 und 4. n° 1837). Bei den Dramatikern ist postea wie antea immer dreisilbig, und nicht zweisilbig, wie man aus dem einsilbigen Gebrauch ea schliessen könnte; dies lässt sich nur dadurch erklären, dass man von einer Grundform poste ea ausgeht.

hundert gefunden wird, wohl älterem avid; in dem Vers der Scipionengrabschrift: facilé facteis superases gloriam maiorum<sup>1</sup>) ist facile der lange Ablativ des i-Stammes; neben proclive war auch proclivi im Gebrauch.

246. Consonantische Stämme. Betrachten wir nun die consonantischen Grundformen, so zeigen diese in den echten Urkunden nur die Endung id, airid für wenig jüngeres aire, coventionid, [no]minid²), und es kann nicht für wahrscheinlich gelten, dass diese Endung aus einem besonderen, von Haus aus kurzen Suffix, ursprünglich at, entwickelt sei; vielmehr empfiehlt sich die Annahme, dass die consonantischen Stämme im Latein das Ablativsuffix der i-Flexion erborgt haben, so dass die Quantität auch hier nicht erst auf Ersatzdehnung nach Abfall des d zurückgeführt zu werden braucht. Jedenfalls kam, als der Vocal in den Auslaut trat, langes e und i auch consonantischen, kurzes e (denn auslautendes kurzes i widerstrebte dem Römer) auch i-Stämmen zu.

247. Inschriften und Autoren in Bezug auf die Quantität. Auf der Scipionengrabschrift Corp. insc. lat. 1. nº 30 lesen wir: Gnaivod patré prognatus, bei Naevius bell. poen. 3 ordiné ponúntur, bei Plautus nicht blos mil. glor. 707 meá bona mea morté cognatis dicam, inter eos partiam, eí apud me erunt, me curabunt, 720 sín forté fuisset febris, Menaechm. 478: dé parté mea (wo die Handschriften zwischen parte und parti schwanken, ein ziemlich gleichgiltiger Umstand, da die Entscheidung in der Länge oder Kürze des Vocals liegt, weshalb z. B. mil. glor. 262 der handschriftliche Ablativ sermóni kaum der Anfthrung werth ist); Casina 2, 7, 5: sortí sum victus, trinumm. 714 síne doteí neque tu hinc abituru's (vgl. 605); captivi 914: tótum cum carní carnarium, sondern ebenso auch Stich. 71: grátiam a patré si petimus, mostell. 256: múlierí memorarier; captivi 807: quí alunt furfurí sues; Bacch. 628: múlta mala mi in pectoré nunc; Persa 41: nam tú aquam a pumicé nunc postulas, um andere mehr zweifelhafte Stellen aus dem Spiel zu lassen, wie mil. glor. 699: mé uxoré prohibent mihi quae huius similes sermones serat oder ibid. 932: a tua úxoré mihi datum esse eamque illum deperire, an deren ersterer die Schreibung med möglich, an deren letzterer a tuád uxore míhi datum esse sogar wahrscheinlich ist. Terenz hätte sich Betonungen wie hecura 531: témporé suo, adelph. 346: pro virginé dari, hautont. 216: ex suá lubidiné moderantur

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 33.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 61, 196 Z. 23 (p. 43); 193.

nicht erlaubt, wenn nicht noch damals die Länge der Endsilbe Spuren hinterlassen hätte.

248. Wir finden in der dactylischen Poesie ein Beispiel ähnlicher Art: Ennius schreibt súb monté<sup>1</sup>).

249. Ablativ auf ei. Die Schreibweise ei als Mittel zwischen langem e und i ist auf Inschriften selten<sup>2</sup>). Gegen 600 finden wir: quei núnquam victus est virtutei<sup>3</sup>) in der Scipionengrabschrift; proxuma faenisicei wie proxuma aestate und ab fontei neben ab fonte<sup>4</sup>) in der Genueser Tafel vom Jahr 637; partei und omnei<sup>5</sup>) noch unter Cäsar, annalei bei Varro<sup>6</sup>); in den Handschriften der Autoren deuten vielleicht Corruptelen wie innabellippam auf in navei lippam.

250. e oder i. Wo i im Auslaut steht, bezeichnet es gewiss langen Vocal, während im Inlaute wie ab co heredive eius oder hereditati deditionive obvenit in der lex agraria vielleicht nur euphonische Umgestaltung von heredžve oder deditionžve obwaltet, wie benevolentia und benivolentia gesprochen ward; in vulgären Hexametern freilich auch tam simplici vita<sup>7</sup>). — Die lex repet. sowohl als die lex agraria wahren sorti, die erste hat parti neben parte (Zeile 51 u. 65), de sanctioni (Z. 56) neben dicione contione (Z. 1, 15) 8); die lex Iulia municipalis hat pro portioni (Z. 39) und corpori (Z. 122) 9); einzelne alte Inschriften silici nomini marmori 10), wie nach der Republik noch pietati 11). Bei Lucrez findet sich parti 1, 1111. 3, 611. 4, 515 und morti 6, 1232, wie imbri.

251. Sonst endigen seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts die Substantiva, welche im Nom. Sing. consonantischen Stamm zeigen, regelmässig auf kurzes e, lege urbe Ope potestate monte necessitudine consule honore corpore. Nicht anders die meisten Nomina der i-Declination, aede colle orbe mense veste, ein paar schliessen e aus, vi siti tussi, wenige ziehen in der classischen Zeit i vor, igni

<sup>1)</sup> Ennius ann. 420.

<sup>2)</sup> Hübners Index p. 603. Corp. inscr. lat. 1. col. 4.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 34.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. no 199 Z. 37, 42, 6, 12.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. nº 206 Z. 25, 27. nº 205, 2 Z. 28.

<sup>6)</sup> Charisius p. 120, 28. Keil.

<sup>7)</sup> Orelli 7386; äusserst incorrecte Versification: si meritis possem dare munera tantum | quanta tibi debentur praemia laudis | aureus hic titulus et littera nominis auro | condecorata legi debet tam simplici vita.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 p. 58—62.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. nº 206 (p. 120—122; cf. p. 125).

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1161, 820, 1012.

<sup>11)</sup> Fabretti 5, 26.

griechische Wörter wie basi und Neutra wie mari und vectigali; doch ist mare sicher bei Varro vom Atax und bei Lucrez<sup>1</sup>); ebenso findet man vectigale und natale auf einer Inschrift<sup>2</sup>).

252. Ablative, wie cónclaví und cúm vectí, wo die Arsis den langen Vocal garantiert, trifft man bei den alten Dramatikern nur ganz vereinzelt, schwerlich durch Zufall, da prócliví parí lení triplicí cápitalí clémentí zum Theil wiederholt sich finden. Bei Plautus³) findet sich prolétarí sermone für proletario, wofern es nicht richtiger als Genetiv zu proletarius gefasst wird. Plautus schreibt auch millé cum número navium⁴) gleich milli, ähnlich dem griechischen σὺν χιλία ἵππψ, wie das Neutrum noch bei Lucilius⁵) decliniert ward, milli nummum uno.

Beispiele in der Thesis wie asse fini, civi femina, füsti pectito und die der Prosa unterliegen keinem Einwand, entbehren aber auch der zureichenden Beweiskraft. Lucrez schwankt zwischen finique locet se und fine patere, a fine profectum; classi wie Vergil und posti wie Ovid schrieb, waren nicht mehr die gewöhnlichen Formen ihrer Zeit; ebenso hac pelli im trochaischen Vers<sup>6</sup>).

253. Die Regeln Cäsars und anderer Grammatiker, dass die weiblichen Nomina, welche den Accusativ auf im, und die ungeschlechtigen, welche den Nominativ auf e al ar haben, den Ablativ auf i, die welche im Nominativ und Genetiv Singularis übereinstimmen, den Ablativ auf i und e bilden sollten, wurden vom Sprachgebrauch vielfach durchbrochen; Inschriften um das Jahr 800 der Stadt schreiben a turre<sup>7</sup>), die Dichter wählen puppe, auch die Theorie musste igne anerkennen.

254. Bei den Adjectiven, an die sich die genannten Neutra eng anschliessen, bekam die i-Form den Vorzug, in agro Genuati im Jahre 637, fatali igne um das Jahr 700, Augustus im Jahre 767 grandi consulari penetrali servili, wie ausserdem nur mari, Claudius im Jahre 801 inopi Tarquiniensi consulari provinciali decemvirali civili, aber difficiliore. Lucrez hat inopi memori diti hebeti ancipiti vementi consorti duplici sagaci. Ausnahmen fehlen nicht,

<sup>7)</sup> Orelli 5514, 5417, 5419.



<sup>1)</sup> Charis. p. 61, 9 Keil. Lucret. 1, 161: e mare primum homines, e terra posset oriri | squamigerum genus.

<sup>2)</sup> Inscr. regn. Neap. 4869.

<sup>3)</sup> Plaut. mil. glor. 752.

<sup>4)</sup> Plaut. Bacch. 928.

<sup>5)</sup> Lucilius 9, 65. L. Müller.

<sup>6)</sup> Corp. insr. lat. 2. nº 2660.

pernice chorea Lucr. 2, 635 neben saltú pernice tollere corpus 5, 559; bei Ovid specié caeleste resumpta, in Prosa bei Cicero verbürgtermaassen aliquo excellente ac nobile viro 1), eine Inschrift hat nomine servile 2). Die lex agraria schreibt vetere, eine africanische Inschrift domo sua veteri 3), die Militärdiplome haben regelmässig ex gregale.

255. Comparative. Bei den Comparativen ist maiori heutzutage nicht nachzuweisen vor Lucan und den Dichtern, welche Priscian 7 § 69 nennt, denn die republicanischen Inschriften und das augusteische Zeitalter kennen lediglich maiore priore; aber dass maiorid auch zu maiorī ward, ist an sich glaublich und wird von Plinius bestätigt 4), der in den "Handschriften und sämmtlichen Fasten" a Fulvio Nobiliori las, wohl in Urkunden des sechsten und siebenten Jahrhunderts; auf späteren Inschriften finden wir ampliori titulo 5) und ähnliches.

256. Participia. Bei den Participialbildungen auf nt sind von Alters her i und e gebräuchlich: auf der genuesischen Tafel 6) steht in re praesente, aber in der lex agraria 7) pequnia praesenti, wie Plautus 8) praésenti pecunia und Terenz 9) animó virili praesentique, in juristischer Formel pecunia praesenti 10), in der lex Iulia municipalis Z. 56 ubi continenti habitabitur nach Z. 20 ubei continente habitabitur 11). Für Horaz hat Bentley zu carm. 1, 25, 17 12) die Untersuchung in gehöriger Weise geführt, wonach unter etwa 60 Beispielen nur einmal (carm. 2, 19, 5: euoe recenti mens trepidat metu) i durch den Vers gefordert wird, in allen übrigen e entweder notwendig oder zulässig ist. Die letztere Form hatte sich beim Ablativus absolutus festgesetzt, und Verrius forderte sie schlechthin; Plinius macht subtile Distinctionen, a prudente (nemlich ab homine), aber a prudenti consilio; wie auch sonst ähnliche, Iuvenale aber iuvenali in corpore

<sup>1)</sup> Charisius p. 138, 13. Keil.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1429.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^0$  200 Z. 16, 17, 21 (p. 80). — Renier, Inscr. de l'Algérie 4070.

<sup>4)</sup> Charisius p. 138, 15 (Keil).

<sup>5)</sup> Maffei, Museum Veronense 147, 2.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 199 Z. 2 (p. 72).

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200 Z. 74 (p. 84).

<sup>8)</sup> Plaut. Menaechm. 1159.

<sup>9)</sup> Terent. Phormio 957.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 5042.

<sup>11)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 206 (p. 120-121).

<sup>12)</sup> Laeta quod pubes hedera virenti | gaudeat . . . .

mit besonderer Klügelei ab hoc forte oratore, wenn man den Cicero dabei denkt, aber ab hoc forti viro, wenn es eine mehr generelle Bemerkung ist. Einfacher spricht Servius jenen Worten, wo sie als Adjectiva oder Participia stehen, i und e zu, ardenti und ardente, wo als Substantiva bloss e, wie tridente.

257. Die Vorschrift des Verrius<sup>1</sup>) lässt erkennen, dass der damalige Usus dergleichen Unterscheidungen noch nicht genehmigt hatte; die Fasten schreiben in colle Quirinale jedesmal und das Volk lanius de colle Viminale<sup>2</sup>); dass hier die Endung abgeschliffen ward und nicht ebenso in veste triumphali, hieng von der Gangbarkeit jener Wörter im Leben ab, nicht von der grammatischen Qualität.

258. Die Schreibung as. Statt des kurzen e wird as geschrieben schon im Jahre 136 n. Chr., iniquitatas im Beschluss eines Collegiums von Lanuvium<sup>3</sup>).

#### Ablativ Singularis der Personalpronomina. Sed und sine.

259. Beim persönlichen Pronomen finden wir den Ablativ med, ted; Plautus hat med haud invita und abs ted auferat<sup>4</sup>); dann me und te wie se aus sed. Die seditio ist in der Auffassung des Staates das Gegenstück der comitia; die Identität des pronominalen Ablativs mit der Präposition in sēvoco, sĕorsum und der Partikel sed set kann nicht wohl bestritten werden, da der Stufengang dieser Entwickelung leicht erhellt; die Partikel gleicht unserm "allein"; sed fraude oder frude sua haben die lex repetundarum und die lex agraria, diese daneben se dulo malo, die lex Rubria se sponsione, Deutlichkeit der Sprache führte zur Anhängung des negativen ne, seine sufragio steht in der lex repetundarum neben der üblichen Verkürzung sine malo pequlatu.

### Ablativ Singularis nicht persönlicher Pronomina.

260. Bei den geschlechtigen Pronomina wird der Ablativ nach Analogie der a- und o-Stämme gebildet. So haben qui und quis den Ablativ des Femininum qua, des Masculinum und Neutrum quo 5). hic bildet im Femininum hace, minder oft auf republicani-

<sup>1)</sup> Charisius p. 126, 9. Keil.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1011.

<sup>3)</sup> Orelli 6086 col. 2.

<sup>4)</sup> Plaut. Amphitr. 663, Asinaria 772: abs téd accipiat.

<sup>5)</sup> Bergk, Philologus 14 p. 185 erklärt das quod der Redensarten quod si. quod utinam aus dem alten Ablativ quod, und Ritschl hält diese Ansicht

schen Inschriften hac, im Masculinum und Neutrum hoc, wofür nur einmal ex hoce loco steht 1); ohne das Affix ce wird hodie aus hoddie, daher mit Länge der ersten Silbe wiederholt bei Plautus, z. B. mostell. 174 donábo ego hódie áliqui 2), regelmässig verkürzt hödie wie quömodo, ebenso ista, istacine causa, und isto, istocine pacto.

Die adverbiale Function, "hieher" ward von der nominalen unter den Kaisern gesondert durch den Umlaut zu huc istuc illuc; alt hoc veniundum est tibi und hoc mansum veni, noch in Claudius Rede illoc potius revertar, auch in Handschriften nicht immer verwischt, wie bei Plancus exercitum hoc traiciendum cures und bei Cicero.

261. Is bildet die Ablative ea (Femininum) und eo (Masculinum und Neutrum); im Senatusconsult de Bacchan. steht quei arvorsum ead fecisent quam suprad scriptum est, wie antea praeterhac postilla quapropter und andere mehr; eadem steht dreisilbig bei Plaut. Bacch. 60°s), zweisilbig ebenda 49 und mit volksthümlicher Licenz sogar bei augusteischen Dichtern.

# Dativ des Singularis.

Auf diphthongisches ai, welches ursprünglich den Charakter des Dativs ausmacht, weist noch die Länge des i zurück, welches im Dativ der a- e- und o-Declination an den Stamm tritt, der Stammvocal wird davor gedehnt.

#### Dativ Singularis der a-Stämme.

263. Dativ auf aī, a. Nach dem Gesagten ist also der Dativ von Roma Romai in drei Längen zu einer Zeit, wo der Genetiv wohl durchgängig noch Romas war. Terrái frugiferái ist als Dativ ausdrücklich bezeugt bei Ennius ann. 4794), auch Menervai und

für "absolut überzeugend" (Neue Plautinische Excurse p. 57); der letztere sieht auch einen Ablativ im quid von nequidquam. — Ueber den adverbialen archaistischen Ablativ quid s. § 316.

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1291.

<sup>2)</sup> Ritschl will hodie nicht gelten lassen, er zöge hödied oder hocedie vor (Neuc Plautinische Excurse p. 91).

<sup>3)</sup> tú prohibebis, ét eadem opera tuó sodali operám dabis; 49: eádem biberis, eádem dedero tíbi, ubi biberis, sávium.

<sup>4)</sup> Charisius p. 19. Keil.

Loucinai auf Inschriften des fünften Jahrhunderts<sup>1</sup>) können viersilbig sein. Das i in Római verklingt wie im griechischen  $\Theta \epsilon \tilde{\alpha} \iota$  und fällt endlich ganz ab in etwa 10 Beispielen gegen das sechste Jahrhundert hin<sup>2</sup>): Feronia Sta. Tetio dede, matre Matuta dono dedro, Iunone Loucina Tuscolana sacra<sup>3</sup>).

264. Dativ auf einsilbiges ai. Anderntheils ward Romai in zwei Silben zusammengedrängt und gieng so vom Genetiv und Locativ nicht mehr unterscheidbar in Romae über, wie oskisch Fluusaí (lat. Florae). Diese Contraction muss im sechsten Jahrhundert vollkommen obgesiegt haben, weil Diärese ausser dem Enpiusverse (s. o. § 263) nicht mehr begegnet, auch wo ai geschrieben ist, wie et meai vitae 1). Die amtlichen Urkunden vom siebenten Jahrhundert ab bieten ai zwar noch im Genetiv das eine und das andere Mal. aber im Dativ nirgends; dazu passt. dass Nigidius um den Genetiv und Dativ graphisch zu scheiden, huius terrai und huic terrae aufstellte<sup>5</sup>). Einige freilich schrieben ai im Singular cum in dativum vel genetivum casum incidissent<sup>6</sup>), so in der Republik Vergilius Rufus Vergiliai Hilarai und Dexsonia Clemio sibi et Philemai suae amantissumai<sup>7</sup>), in den Fasten von Allifae vor dem Jahre 725 zum 30. Juli Fortunai im elogium 24 curai sibi habuit8), und da wieder andere ai tiberall wie im Griechischen setzten, Kaiser Claudius z. B. Antoniai Augustai matri9) und seine Freigelassenen cullibertai suai Claudiai Genesini, so gieng diese Schreibweise auch im Dativ nie ganz aus.

265. Dativ auf e. Wie alt die Contraction von ai ist, geht am besten daraus hervor, dass um dieselbe Zeit wo der Dativ auf a ausgieng, statt jenes Diphthonges bereits einfaches e angetroffen wird: donu dat Diane, Victorie dono dedet 10), Inschriften aus dem Picenter- und Marsergebiet, also aus der Nähe des Umbrischen, das keinen andern Dativ mehr kennt als tute Ikuvine; doch treffen wir auch in Tusculum Fourio de praidad Fortune dedet 11). Diese

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 191 u. 813.

<sup>2)</sup> Hübners Index p. 603.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 169, 177, 1200.

<sup>4)</sup> Plaut. Trinumm. 822.

<sup>5)</sup> Gellius 13, 26.

<sup>6)</sup> Quintilian 1, 7, 18.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1302 u. 1207.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 299 u. 285.

<sup>9)</sup> Orelli 650.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 168 u. 183.

<sup>11)</sup> Corp. inscr. lat. 1., nº 64.

Trübung von ae mag im Volksmund fortbestanden haben, ehe sie etwa gegen Ende der Republik wieder in der Schrift auftritt bei Plebejern, L. Cornelius L. f. Sula sibi et Amande<sup>1</sup>) (solche Namenbildung war aus sicheren Gründen erst viel später möglich als Ampliata und selbst Dirutia). In der Kaiserzeit nimmt die Schreibung e quantitativ durch die Zahl der Beispiele und qualitativ durch das Eindringen in die höheren Schichten zu; endlich erlangt sie selbst allgemeine Geltung durch die Aufnahme in officielle Documente: Ulpie Severine Aug. coniugi Aureliani<sup>2</sup>). Aber Dative wie Nice Arche Agathé<sup>3</sup>) schliessen sich an die griechische Form Ning an, das römische Volk zog Stammeserweiterung mit n vor.

266. Die Schwächung von ae zu e machte schliesslich Verse möglich wie hoc pat(er) infelix posuit pie nate merenti<sup>4</sup>).

267. Dativ der Volkssprache für griechische Eigennamen. Die Volkssprache bildete vielfach den Dativ griechischer Namen vocalischen Stammes, indem sie dieselben consonantisch flectierte, gewöhnlich durch Einschiebung eines n.: Apateni Callitycheni Agathaeni<sup>5</sup>), wie Helpini Zoini<sup>6</sup>) für Helpi Helpidi oder Chrysarioni und iuveni margaritioni für Chrysario<sup>7</sup>); wo n schon vorhergieng und sonst bisweilen wurde t eingeschoben, Hedoneti Cyriaceti, ganz ausnahmsweise Hedonéi wie Spei, indem der Jargon lieber auch beim lateinischen Worte Speni<sup>8</sup>) bildete.

#### Dativ Singularis der e-Stämme.

268. Dativ auf et et. Der Dativ Singularis der e-Stämme endigte ursprünglich auf ei, z. B. faciei mit ionischer Messung (~~-), plénus fidéi<sup>9</sup>), während die classische Zeit ausser nach i Kürzung des Stammvocals eintreten liess, fidei, bei Plautus <sup>10</sup>): póstquam ei réi operám damus und in Baccheen amórin me an réi

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1432.

<sup>2)</sup> Orelli 5552.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. nº 1104. Orelli 4361: sibi et Aristiae Arche; Orelli (Henzen) 6263: Siliciae Agathé contubernali.

<sup>4)</sup> Inscr. regn. Neapol. 7017.

<sup>5)</sup> Inscr. regn. Neapol. 5416, 5314, 6921.

<sup>6)</sup> Gruter 729, 9.

<sup>7)</sup> Fabretti 44, 253.

<sup>8)</sup> Mommsen, Inscr. regn. Neap. 6843: Aureliae Hedoneti. Orelli (Henzen) 5137. Mettiae T. L. Hedonéi.

<sup>9)</sup> Ennius ann. 342. Paulinus Petricordius (L. Müller metr. poet. lat. p. 248).

<sup>10)</sup> Plaut. trinumm. 230.

opsequi potius par sit, wo amórine me an rei mit Elision dieses Wörtchens entschieden schlechter wäre.

Die vollen Formen wie diei erhielten sich und wurden seit Cäsar, vielleicht auch auf dessen Empfehlung hin, zur Regel gestempelt; Augustus im mon. Ancyr. 1) schreibt Dat. plebci, Gen. plebis, die stete Länge des i wird öfter durch Verlängerung bezeichnet, SpeI in den Kalendarien neben Spei.

269. Dativ auf e. Im alten fidēi verklingt auch das i wie in qvyņi und schwindet ganz gegen das sechste Jahrhundert hin, Fide (der Göttin)²), mandatus est fide et fiduciae Plaut. trin. 117 nach B, während die andern Handschriften fidei substituieren wie 128 und 142, tuae re und ei re ebd. 635 und 757, huic ego dié nomen Trinummo facio ebd. 843 (womit wenigstens die Tradition solcher Dative von Alters her bewiesen wird, denn Plautus liess den Sykophanten mit dem nöthigen Gestus sprechen huice hodie) Pseud. 126 pubé praesenti, was Festus als Ablativ verstand³) tuae mandó fide im Versschluss¹), facie bei Lucilius, commissa fide bei Horaz³); ähnliches in Handschriften des Sallust und Livius, Claudiae Spe etrurische Inschrift³); in casu dandi qui purissime locuti sunt, non faciei sed facie dixerunt sagt der Archaist Gellius³).

270. Dativ auf einsilbiges ei. Durch Contraction entstand zweisilbiges fidei, einsilbiges rei, so meist bei den Scenikern in Verbindung wie ei rei operam dabo, ei rei operam dare, ei rei fundus, ei rei argumenta<sup>8</sup>), wenn man nicht gegen die handschriftliche Ueberlieferung überall den Diphthong abändern will.

271. Dativ auf i. Aber es ist klar, dass aus diesem Mischlaut die ferner bezeugte Endung des Dativs auf blosses i hervorgieng, facii lasen nach Gellius manche für facie bei Lucilius, und bei Plautus las Servius Nocti aut Dii, während die Handschriften den Ablativ noctu aut die<sup>9</sup>) darbieten, der Dativ fami 10) kann demnach auch

<sup>1)</sup> Ed. Mommsen 3, 16 — 3, 7 — 3, 20.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 170.

<sup>3)</sup> Fest. p. 253. Plaut. Pseud. 125 — 7 ed. Ritschl: dico ómnibus, | pubé praesenti in cóntione, omní poplo | omníbus amicis nótisque edicó meis.

<sup>4)</sup> Terent. Andr. 296.

<sup>5)</sup> Horat. sat. 1, 3, 95.

<sup>6)</sup> Gori, inscr. in urbb. Etruriae exstantes 1, 371, 122.

<sup>7)</sup> Gellius 9, 14, 21.

<sup>8)</sup> Plaut. trinumm. 522.

<sup>9)</sup> Plaut. merc. 13.

<sup>10)</sup> Plaut. Stich. 158.

hierher gezogen werden. Oskisch in der Weiheschrift von Agnone steht Dativ Kerrii und Kerri vom e-Stamm, der im lateinischen Ceres mit s vermehrt und weiblich begrenzt erscheint wie diei und die.

#### Dativ Singularis der o-Stämme.

- 272. Dativ auf oi. Einst bildeten die o-Stämme den Dativ auf oi, agro agroi, welche Schreibung Marius Victorinus¹) noch kennt, ex libris antiquis foederum et legum, etiamsi ex frequenti transcriptione aliquid mutarunt; speciell erwähnt er populoi Romanoi²), und so konnte vielleicht noch Ennius einen Vers schliessen, aber dass dieser annal. 129 Mettói Fubettói nicht schrieb, folgt aus Quintilians Angabe, der duos in uno nomine soloecismos exemplificieren will, und aus dessen Handschriften, welche auf Métti Fúfetioeo weisen³); seltsam aber sind Victorins weitere Belege non solum ex libris veteribus sed etiam ex peritorum quorundam scriptionibus ut cameloi, caproi⁴), im besten Falle Paradigmen eines unterrichteten Grammatikers, da diese Dativform abgestorben war, als die Römer mit dem Kamel bekannt wurden.
- 273. Dativ auf o. Das i von agroi schwindet wie in  $\alpha\gamma\varrho\tilde{\omega}_i$ ; indem das Latein  $agr\bar{\upsilon}$  als einzige Form seit dem sechsten Jahrhundert anerkennt, verfolgte es hier den bei der a- und e-Declination nur vorübergehend und halb eingeschlagenen Weg mit Consequenz. Verkürzung des o bei Plautus, wenn auch in Anapästen: virŏ mé malŏ mále nuptam⁵) setzt völligen Untergang des alten Suffixes voraus.
- 274. Dialecte. Das Oskische vereinigte Stamm- und Casusvocal im Dativ húrtúi oder Abellanúi zum Diphthongen oe, der im Umbrischen schon überall zu e und i gesunken ist; Dativ kapre und kapri.

<sup>1)</sup> Gramm. lat. Putsch. 2458 = Keil 11, 14.

<sup>2)</sup> Gramm. lat. Putsch. 2463 = Keil 17, 20.

<sup>3)</sup> Quint. 1, 5, 12 ed. Halm: nam duos in uno nomine faciebat barbarismos (nicht soloecismos) Tinga Placentinus, si reprehendenti Hortensio credimus, "preculam" pro "pergula" dicens, et inmutatione cum c pro g uteretur, et transmutatione, cum r praeponeret e antecedenti. At in eiusdem vitii geminatione Mettoeo Fufetioeo dicens Ennius poetico iure defenditur. S. übr. Ritschl, Rheinisches Museum 20 p. 600 ff.

<sup>4)</sup> Victorin art. gramm. lib. 1. 4. Putsch. p. 2469 = Keil tom. 6, p. 24, 5.

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 602.

#### Dativ Singularis der consonantischen und i-Stämme.

275. Consonantische und i-Stämme bilden den Dativ im Italischen gleich, bei beiden ist im Latein Dativ- und Locativ-Endung dieselbe. Es fragt sich daher, ob  $matr\bar{e}$  (Grundform  $m\bar{a}tr$  consonantisch) ein echter Dativ ist mit dem Suffix ai, wie die gleiche Form im Sanscrit, sodass bei den Grundformen auf i dieser Vocal im folgenden e, i aufgegangen, oder ob  $av\bar{e}$  (Grundform avi) locativischen Ursprungs ist, wie im Griechischen bei Homer  $\pi \delta \lambda \eta i \pi \tau \delta \lambda \epsilon i \pi \tau \delta \lambda i$ , sodass die consonantischen Stämme sich der i-Flexion anschliessen i). Das Latein bildet diesen Dativ auf e wie das Umbrische.

276. Dativ auf e. Die Endung e findet sich regelmässig zu der Zeit, wo der Ablativ noch d hat, namentlich in den Dedicationen des pisaurischen Hains, die schwerlich über das Ende des fünften Jahrhunderts hinausgehen, Iunone, Salute, matre<sup>2</sup>); sonst patre, Marte, Diove, Iove, Victore, Hercule<sup>3</sup>). Quintilian las auf alten Werken und berühmten Tempeln Roms Inschriften wie Diove Victore, non Diovi<sup>4</sup>), vermuthlich auf dem Quirinal, von dem uns noch gleiche Weihinschriften erhalten sind<sup>5</sup>).

277. Für Plautus will natürlich handschriftliches e statt i wenig bedeuten, z. B. sérmoné<sup>6</sup>); mehr Bedeutung dürften Varianten haben wie bona — fruge merc. 521 in A neben bonam hercle te et frugi in den andern Handschriften, indem das echte fruge auf den Gedanken des Ablativs und so zur Correctur in der einen Recension führte. Inschriftlich findet sich uxsor fruge bona pudica und bona proba frugei<sup>7</sup>) statt des gewöhnlichen frugi — bei Plautus pröbus est et frugi bonae, aber auch schon cúm frugi hominibus<sup>8</sup>).

278. Die Dative auf e sind den frühesten Sprachdenkmälern eigen. In den Gesetzen der Gracchenzeit ist quoi is ager vetere prove vetere possesore datus<sup>9</sup>) für Dativ veteri eine einzelne leicht erklärliche Ausnahme; emptori] pro curatoreve eius heredive reddito<sup>10</sup>) eine

<sup>1)</sup> Schleicher, Compendium der vergleich. Grammatik 2, 461 (3. Aufl. p. 551, § 254).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 172, 173, 1110, 1200; nº 179, 177.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 603, col. 2-3 (Hübn. Index).

<sup>4)</sup> Quintil. 1, 4, 17.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 638.

<sup>6)</sup> Plaut. mil. glor. 1020.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1072 u. 1256.

<sup>8)</sup> Plaut. trinumm. 321. 322.

<sup>9)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 200 Z. 17 p. 80 (lex agr.).

<sup>10)</sup> ibid. Z. 69.

syntactische und nicht formale Anomalie. Einige Titel und Wendungen des alten Curialstils bewahrten das e, ubei ioure deicundo praesse solent 1), so noch bei Livius: duae provinciae praetoriae iure Romae dicendo 2), bei demselben solvendo aere alieno 3), unter Domitian auf der Bronze von Malaga qui iure dicundo praesit, der Name der Münzmeister bei Cicero 1): IIIviri auro aere argento, nemlich flando feriundo. Die von der Urbanität verworfene Form ging darum im Volk noch nicht unter; dieses schreibt wie im siebenten Jahrhundert Dativ Vrsio Pilemone und Iunio lictore so über die Republik hinaus den Dativ gleich dem Ablativ, coniuge 5) und anderes bei Struve 6).

279. Dativ auf č. Der grosse Haufen sicherlich, wahrscheinlich auch Cicero und Livius, wussten nichts mehr von verschiedener Quantität des Dativ aerē und Ablativ aerě; ein Pentameter lautet casta pudica pudens coniugě cara suo<sup>7</sup>). Dagegen war es eine falsche Vorstellung Scaligers und Burmans (zu Propert. p. 594) vom Lesepublicum der augusteischen Zeit, wenn sie diesem zumutheten, in Versen wie limine formosos intulit illa pedes<sup>8</sup>) oder nec facies impar nobilitate fuit<sup>9</sup>) Dative zu erkennen.

280. Dativ auf ei, v. Während der Ablativ im sechsten Jahrhundert schnell aus patrid durch patrē in patrě übergieng und auch bei vielen i-Stämmen den langen Vocal mit e vertauschte, ohne dem diphthongisierenden ei irgend erheblichen Spielraum zu verstatten, fand im Dativ ei für e sehr häufige und dauernde Anwendung. Daher die lateinischen Formen patrei Diovei voluptatei 10), wie die oskischen Dative paterei Diovei Herentatei. Schon auf einem Stein des pisaurischen Hains steht Apolenei, auf der zweiten Scipionengrabschrift zu Anfang des sechsten Jahrhunderts forma virtutei parisuma 11); bei Plautus findet sich ei z. B. Pers. 624 Lucridei, und öfters in handschriftlichen Corruptelen verborgen, z. B. Bacch. 1060, ut solvam militei in militem, auf den Inschriften besonders seit

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. no 198 p. 60 Z. 31 lex rep.

<sup>2)</sup> Liv. 42, 28, 6.

<sup>3)</sup> Liv. 31, 13, 5.

<sup>4)</sup> Cic. ad fam. 7, 13, 2.

<sup>5)</sup> Fabretti, Inscr. antt. explic. p. 267, 113. Corp. inscr. lat. 1. nº 1060.

<sup>6)</sup> Struve: über d. lat. Declination u. Conjugation p. 28. Königsb. 1823.

<sup>7)</sup> Inscr. regn. Neap. 6057.

<sup>8)</sup> Propert. 1, 8, 11.

<sup>9)</sup> Ovid. Fast. 4, 306.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 807, 1435, 1008.

<sup>11)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 167 u. 30.

den Gracchen iudicei leegei fraudei Mavortei Felicitatei praeconei captionei uxorei maiorei operei Iovei Hercolei oder Herculei ) vorwiegend vor Formen wie heredi parieti praetori ceivi.

281. Darauf kann Lucilius eingewirkt haben, dessen Vorschrift bei Quintilian<sup>2</sup>): mendaci Furique, addes e cum dare furei iusseris wohl so zu verstehen ist, dass mendaci Gen. Sing. von mendacium, mendacei Dat. Sing. zu mendax sein sollte; die Aenderung Lachmanns<sup>3</sup>), wonach umgekehrt einfaches i im Dativ dieser Worte befohlen wäre, erscheint im Hinblick auf die inschriftliche Praxis nach Lucilius wenig glaublich. Noch die lex Iulia municipalis schreibt urbei heredei redemptorei<sup>4</sup>), obgleich die Grammatiker der cäsarischen Zeit diese Endung in die Acht erklärt haben müssen. Seitdem herrscht i allein, nur ein Plebejer konnte nach Properzens Tod merentei<sup>5</sup>) schreiben.

282. Interessant für die Beobachtung des Uebergangs sind die Formen Diovei Victore<sup>6</sup>) aus der zweiten Hälfte des sechsten und Q. Caecilius leibertus Iunone Seispitei matri reginae<sup>7</sup>) aus der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts. Sollte die Schreibung OpiI in den Fasti Vallenses<sup>8</sup>) vor dem Jahr 767 zum 25. August das i pingue ausdrücken?

283. Verkürztes i. Wie jedes auslautende i so ward auch das des Dativs vom Volk verkürzt, inimica nemini vixit 9), pellici 10), nascenti.

#### Dativ Singularis der u-Stämme.

284. Dativ auf uei, ui. Die u-Stämme folgen den consonantischen, das heisst nehmen das Casussuffix ei oder i. Im Senatusconsult de Tiburtibus aus der Zeit des Bundesgenossenkrieges finden wir senatuei<sup>11</sup>). Plautus braucht öfters im Versende despicatui frustratui; z. B. pérdam potius quam sinam me inpune inrisum

<sup>1)</sup> S. Hübner *Index* p. 603 col. 3.

<sup>2)</sup> Quintil. 1, 7, 15.

<sup>3)</sup> Lachmann zu Lucrez p. 245.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 206 Z. 64, 49, p. 121.

<sup>5)</sup> Gori 1, 420, 274.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 638.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1110.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 320.

<sup>9)</sup> Inscr. regn. Neap. 3169.

<sup>10)</sup> Inscr. regn. Neap. 7017:

<sup>11)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 201. Z. 12. cf. p. 556.

esse, habitum depeculátui, mei síc data esse verba praesenti palam¹), obwohl die Handschriften depeculatum eis sic geben; wie auch sumptum oder sumtu²), wo das Metrum die uncontrahierte Form sumptui fordert. Varro und Nigidius billigten senatui fluctui domui, dem Genetiv domuis entsprechend³). Sallust schreibt scelerum ostentui esse und signa ostentui credere, unter Augustus das elogium 29⁴) exercitui, mehrere Inschriften domui, z. B. eine lyoner⁵), und für den Locativ peregri potius quam domui suae vita privatus eine numidische ⁶).

285. Dativ auf u. Neben dieser unter den Kaisern gewöhnlichen Bildung auf ui steht eine andere in classischer Zeit noch üblichere auf u, senatū, durch den gedehnten Stammesauslaut äusserlich den Dativen Matuta Fide populo ähnlich, aber durch Zusammenziehung der Vocale ui entstanden, wobei der dumpfere den helleren verschlang, wie umbrisch trifo, älter trifu (lat. tribu). Plautus schreibt in zwei aufeinanderfolgenden Versen?): eho an paénitet te quanto hic fuerit usui? — nón est ussu quisquam amator nisi qui perpetuo datat; Terenz: vestitu, neglectu; Lucilius: anu, victu; Lucrez: visu, usu; Sallust: luxu, exercitu; Vergil: metu, concubitu, aspectu<sup>8</sup>), worin Priscian (7 § 88 p. 363 Keil) Ablative, mithin lediglich poetische Licenz sah. Cäsar bot dominatu, casu dar und verordnete de analogia diese Endung, deren sich auch Augustus, Livius und Tacitus<sup>9</sup>) bedienten; noch auf späteren Inschriften findet sich socru!<sup>9</sup>) und consessu deorum<sup>11</sup>).

286. Neutra. Ebenso hatten die Neutra die Endung u. z. B. laevo cornu praerat und dextro cornu praepositus bei Livius 42, 58 und zwar so regelmässig, dass die nachhadrianischen Grammatiker dieselben als Monoptota auf u im Singularis behandeln, doch Martianus bezeugt, dass genui und cornui von anderen gebildet werde.

<sup>1)</sup> Plaut. Epidicus 3, 4, 83.

<sup>2)</sup> Plaut. mil. glor. 740.

<sup>3)</sup> Gellius 4, 16.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 288.

<sup>5)</sup> Boissieu, Inscr. de Lyon p. 494.

<sup>6)</sup> Orelli 7389.

<sup>7)</sup> Plaut. Pseudul. 305 und 306.

<sup>8)</sup> Terent. hautont. 357. Lucilius (ap. Gell. et Non.) quod sumptum atque epulas victu praeponis honesto; — anu noceo (IV, 8. 9. Müller). Lucretius 5, 101; 3, 969; Sall. Iugurth. 6, 1. 39, 3; Vergil. Aen. 1, 257; Georg. 4, 198; Aen. 6, 465.

<sup>9)</sup> Gellius 4, 16, 5.

<sup>10)</sup> Gruter 895, 4.

<sup>11)</sup> Neigebaur (Dacien) 126, 11.

287. Supinum auf u. Dass im Supinum auf u Dativ und Ablativ zusammengeslossen sind, zeigt schlagend Plaut. Bacchides 62: istaec lepida sunt memoratui; seinem Ursprung nach wird facile intellectu gewiss natürlicher auf den Dativ als auf den Ablativ zurückgestührt, aber die Alten verloren das lebendige Gesühl für die dativische Bedeutung, da in der ausgebildeten Sprache die vollere Dativform des Verbalsubstantivs höchst selten auftritt, esui iucunda gegenüber formidulosa essu 1), wie in manchen Constructionen jenes Supinum der Casusbegriff überhaupt verwischt ist.

288. Metaplasmen. In der Phrase tertia spolia Ianui Quirino<sup>2</sup>) haben wir einen Wechsel der o- und u-Declination, wie ab Ianu<sup>3</sup>), von dem u-Stamme, der dem Monatsnamen Ianuarius zu Grunde liegt, ebenso in praestu, welches Cassiodorius p. 2290 den antiqui <sup>4</sup>) beilegt, wie auf einer Inschrift <sup>5</sup>) qui sacris publicis praestu sunt; der Härte wegen ward laurui nicht gebraucht, aber pinu und pino.

#### Dativ Singularis der Personalpronomina.

289. Uncontrahierter Dativ. Die Personalpronomina bilden den Dativ Singularis mihe tibe sibe; mihe entspricht dem umbrischen mehe, tibe dem umbrischen tefe. Mihe und tibe findet sich inschriftlich<sup>6</sup>), sibe bei vielen, auch bei Livius, wie Quintilian<sup>7</sup>) von Pedianus lernte, der e gewis kürzte. Die ursprüngliche Länge erhellt aus der häufigen Schreibung mihei tibei sibei (ausnahmsweise und rustik seibi)<sup>8</sup>); schon bei Plautus schwankt nicht blos die Quantität, sondern wiegt die Verkürzung der Endung weit vor, sogar im Versschluss tibi tui<sup>9</sup>). Die Länge wird in der Schrift, auch bei veränderter Quantität noch fortgeführt, dé decuma Victor tibei Lucius Mummius donum nach dem Jahre 608 und út sibei me esse creatum laétentur nach dem Jahr 615 <sup>10</sup>). Die Mittelzeitigkeit in mihī, tibi, sibi ward durch die Kunstdichtung anerkannt.

290. Andere vom Suffix bi gebildete Wörter. Es ist hand-

<sup>1)</sup> Columella 11, 13 in fin. Plaut. Pseudul. 824.

<sup>2)</sup> Numa's Gesetz b. Festus p. 189 (Müller).

<sup>8)</sup> Orelli 6983.

<sup>4)</sup> Liv. 42, 58.

<sup>5)</sup> Orelli 6097.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1049, 33.

<sup>7)</sup> Quint. 1, 7, 24.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1223.

<sup>9)</sup> Plaut. trin. 642. itan tandem hanc maiiores famam trádiderunt tibi tui.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 542 u. 38.

greiflich, dass die Pronominaldative mihe tibe, denen im Sanskrit mähjam und tübhjam, dorisch èµiν und homerisch τεΐν entsprechen, und sibe von Grundformen mi ti si mit demselben Suffix gebildet sind, welches in ube¹) ubei (meist auf den alten Inschriften)²), ubi (vgl. si-cubi, ali-cubi) und ibi, in utrobique und aliubi locativisch verwandt ward; desgleichen im Umbrischen pufe und ife wie tefe. Auch hier geht die Mittelzeitigkeit durch, néc remorantur ibī³), aber im Volksmund hiess es ibĭ, nur im Inlaut hielt sich die Länge des Suffixes, ubīque ohne Ausnahme und ibīdem seit Fixierung der Prosodie⁴).

291. Contraction von mihi. Der Dativ mihei mihi wird zusammengezogen in mei mi; von Plautus bis auf Cicero ist mei in Handschriften nicht selten; dass es einst noch öfter geschrieben war als heute, kann man aus Verschreibungen wie mihi honoris statt des Gen. mei in Plaut. mil. glor. 620 folgern; Nigidius trennte graphisch Gen. mi und Dativ mei<sup>5</sup>); mi steht bei älteren Dichtern aller Art6), in Horazens Satiren und im leichteren Stil wie in den Gesprächen bei Petronius, mi et meis inschriftlich<sup>7</sup>); Festus Notiz me pro mihi dicebant antiqui, ut Ennius "si quid me fuerit humanitus" et Lucilius "quae res me impendet" muss entweder syntaktisch verstanden werden, und solche Dummheiten sind im Geschmack des Nonius, oder wenn er eine aus mihe contrahierte Form meint, für schlecht bewiesen gelten. michi wie nichil findet sich unter andern schon in Inschriften des vierten und fünften Jahrhunderts nach Christi, z. B. in Maffei's muscum Veronense 312, 2.

292. Contraction von tibi sibi. Das Suffix hi oder bi hatte ursprünglich eine labiale Aspirata bh. Diese gieng bei der ersten Person in blosses h über, das keine Scheidewand zwischen zwei Vocalen bildet, bei der zweiten und dritten in b. Aber wer auf die Aussprache der letzteren Formen im sechsten Jahrhundert achtet, muss gestehen, dass das Latein einst auf dem besten Wege gewesen ist auch hier den dichteren Anlaut des Suffixes durch den blossen

<sup>1)</sup> Inscr. regn. Neap. 5607.

<sup>2)</sup> Hübner, Index zu Corp. inscr. lat. 1. p. 598.

<sup>3)</sup> Lucret. 2, 75.

<sup>4)</sup> Plant. trin. 412: ibi dem una traho. Bacch. 756: átque ibi dem ubi núnc sunt lecti.

<sup>5)</sup> Gell. 13, 26.

<sup>· 6)</sup> Ritschl, proleg. trinumm. p. 291 und 347.

<sup>7)</sup> Inscr. regn. Neap. 6410 und zweimal im bull. dell' inst. archeol. 1862 p. 82.

Hauch zu ersetzen, italisches tebbe gewissermassen in tihe ti, dem dorischen τίν gleich wie mi dem εμίν, zu verwandeln. Trotz der Schreibung tibi und sibi werden die Wörtchen im Altlateinischen ganz wie einsilbige behandelt: im Saturnier der Scipionengrabschrift 33 ist quibus sei in longá licuiset tibe utiér vita die einzig richtige Cäsur und Messung, so dass tibe gerade wie mihe mit dem folgenden Vocal zusammenfliesst; Plautus schreibt: sátin ut quem tu habeas fidélem tibi aut cui credas nescias 1); Terentius: núntió tibi hic ádfuturam<sup>2</sup>); allerdings geschieht dies bei den Scenikern meist nur noch vor einem nicht von Natur, sondern durch Position gedehnten Vocal: so bei Plautus: si tíbi est machaéra 3); ignóscam tíbi istuc. -át tibi di faciant bene\*); eám pudet me tíbi in senecta 5); ea síbi inmortális memoriast meminisse et sempiterna 6); quid tibi intérpellatio aut 7); tíbi ergo dícit8); sí tibi ambo áccepti sumus 9); dabúntur dotis tíbi inde sescenti logei 10); sibi esse 11); dicám tibi inpingam; ést tibi argénti 12); zum Theil vor Silben, deren Positionslosigkeit sonst unerweislich ist; darnach kann man sogar das überlieferte plautinische: quaé mihi nunquam hoc dícat: eme, mi vír, lanam unde tibi pállium 18) in Schutz nehmen, so gerne man der Holprigkeit abhülfe, nur nicht wie Ritschl durch Tilgung von mi. Auch dass gerade vor der Cäsur des trochäischen Tetrameters so häufig tibi angetroffen wird und noch in einem varronischen Vers: tu nón insanis quóm tibi vino corpus corrumpis mero an einer Stelle wo dieser Dichter einen andern Pyrrhichius wohl nicht zugelassen hätte, erklärt sich aus der hergebrachten Verschleifung des Pronomens.

#### Dativ Singularis der nicht persönlichen Pronomina.

293. Locativ-Dative illi etc. Die für alle Geschlechter gebrauchten Dative illi isti ipsi, ferner alteri neutri uni toti u. s. w., älter alterei 14), wohl aus alteroi, sind ihrer Bildung nach Locative,

<sup>1)</sup> Plaut. Bacch. 491.

<sup>2)</sup> Terent. hautont. 176.

<sup>3)</sup> Plaut. Bacch. 887.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 570; im Palimpsest ti istuc mit überschriebenem bi.

<sup>5)</sup> Plaut. mil. glor. 623.

<sup>6)</sup> Plaut. mil. glor. 888.

<sup>7)</sup> Plaut. trin. 709.

<sup>8)</sup> Plaut. merc. 971.

<sup>9)</sup> Plaut. Stich. 741.

<sup>10)</sup> Plaut. Pers. 394.

<sup>11)</sup> Terent. Andr. 378.

<sup>12)</sup> Terent. Phorm. 439, 557.

<sup>18)</sup> Plaut. mil. glor. 686.

<sup>14)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 Z. 76 (p. 62).

wie humi; auch fungieren illi und isti als solche, indem beide Bedeutungen sich bisweilen sehr nahe berühren, wie illi minus redit quam obseveris¹) "auf dem Acker". istic und illic stehen als Dative Plaut. mil. glor. 1093 und Menaechm. 304, regelmässig locativisch. Lucilius verlangte im Dat. Sing. illi, im Nom. Plur. illei.

294. Der Adverbialdativ aliubi. Als Dativ wird aliī vom adverbialischen aliubi abgesondert, dessen Grundform alio ist; ebenso das zweisilbige alī?) und alei?) von alibi (Grundform ali); desgleichen utri neutri von utrobi neutrubi.

295. Die echte Dativbildung illo illae. Die echte Dativbildung findet sich im Masc. illo isto ipso nicht vor Appulejus, aber nullo usui bei Cäsar, toto orbi bei Properz, huic neutro empfohlen von Priscian 6 § 4, alio nemini inschriftlich 1): beim Femin.: illae istae bei Plautus und Cato, so dass handschriftliches ille rei 1) nicht aus illi verschrieben sein muss, inschriftlich finden wir: patronus emit sibi et illae et suis 1); mihi et ille vius posui 1); bei Plautus rei nulli aliae; mihi solae 1); bei Terenz alterae 1); unae totae nullae laut Zeugniss der Grammatiker oder wiederholter Schreibung der Handschriften bei den besten Autoren.

296. Dativ von qui quis. Der Dativ quoiei des Relativpronomen findet sich in der Scipionengrabschrift 34 (um das Jahr 600) und je e in mal in der lex repetundarum (631/2) und lex agraria (643) 10); in denselben Gesetzen meist und sonst immer auf republicanischen Inschriften quoi; in der lex agraria jedesmal quoieique, in der lex Iulia quoique; Quintilian 11) sagt: nunc "cui" tribus litteris enotamus, in quo pueris nobis ad pinguem sane sonum q et u et o et i utebantur tantum ut ab illo "qui" distingueretur. Bereits bei den Scenikern des sechsten Jahrhunderts ist die vollere Form nahezu ganz ausgeschlossen: nahezu, denn jenen Inschriften gegentiber ist die von Ritschl prolegomena trinumm. p. 171 aufgestellte

<sup>1)</sup> Plaut. trinumm. 530.

<sup>2)</sup> Lucret. 6, 1227 (1224): nam quod ali dederat.

<sup>3)</sup> Lex Iulia municipalis: Corp. inscr. lat. 1. p. 122, Z. 98.

<sup>4)</sup> Inscr. regn. Neap. 4641.

<sup>5)</sup> Plaut. Pseudulus 783.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1429.

<sup>7)</sup> Orelli 7383.

<sup>8)</sup> Plaut. mil. glor. 802, 356, 1019. Terent. eun. 1004.

<sup>9)</sup> Terent. Phorm. 928.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. no 198 Z. 10 und no 200 Z. 68. (p. 58 und 83).

<sup>11)</sup> Quintilian 1, 7, 27.

Behauptung, quoi musse bei Plautus therall einsilbig sein, ohne zwingenden Grund; und man ist wohl nicht berechtigt einen Senar wie trinumm. 558 si quém reperire possit cui os sublinat 1) abzuändern, es sei denn durch Umschreibung in die Form der Gracchenzeit quoiei; Einsilbigkeit bleibt seitdem Regel.

297. In quoiei ist ähnlich wie im Genetiv quoius der Stamm mit i vermehrt und daran das Dativsuffix der consonantischen Stämme angesetzt, quoi ist nach den Inschriften zu schliessen nicht älter als quoiei, und man dürfte kein Bedenken tragen es für eine Contraction von diesem anzusehen, zumal da der nachmalige Umlaut in cui auf consonantische Natur des i deutet, wenn nicht bei der Auflösung in zwei Silben, schon im Hendekasyllabus Seneca's Troades 852 (Neue, Formenl. II2, 229), kurzes i einträte, cui, jedenfalls gegen die Analogie von bovī ovī pecuī. Einstweilen ist daher quoi als eine selbstständige Bildung, locativischen Ursprunges zu betrachten, der Dativ ward vom Locativ geschieden durch eine eigene Dativbildung quoiei, die sich bis zum siebenten Jahrhundert erhielt, durch die Umlautung des Locativs zu quei aber längst entbehrlich geworden war. Als Singularität anzumerken wäre der Dativ des Femininums quai in einer spanischen Inschrift: quai Fate concesserunt vivere<sup>2</sup>). (Fate = Fatae = Parcae.)

298. Dativ von hic. Die Erklärung von quoi gilt auch für hoi: hoice leegei im bantischen Gesetz 3); die Form huic findet sich schon in Cäsars Zeit 4), sicher früher als cui; ob Plautus noch eine vollere Casusform als hoi kennt, was Ritschl leugnet, ist deshalb schwer zu entscheiden, weil ihm für das Affix eine doppelte Form, ce und blos c, zu Gebote stand; also in dem Septenar mihi discipulus tibi sodalis périit huic filius 5) nach allen Regeln der Kritik jetzt nur hoice, nicht etwa hoieic hergestellt werden darf. Auflösungen in zwei Silben finden sich bei Statius: laétus huic dono oder falsus huic pennas, plebejisch quisquis huic tumulo 6), aber nirgends huīc undas (vor einem Vocal).

299. Das Affix fehlt auf vulgären Inschriften öfters, hui monumento<sup>7</sup>), hui si quis manus intulerit<sup>8</sup>), auch uii titelo für hui auf

<sup>1)</sup> Ritschl schreibt quoii.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 89.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 197 Z. 26 (p. 45).

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1194.

<sup>5)</sup> Plaut. Bacch. 484.

<sup>6)</sup> Inscr. regn. Neap. 166.

<sup>7)</sup> Gruter 890, 9.

<sup>8)</sup> Jahn, specimen epigraphicum 28, 29.

einer christlichen Inschrift; nach der Ueberlieferung schrieb Terenz¹): hui quántam fenstram ad nequitiem patefeceris, tibi autem porro ut non sit suave vivere, wo freilich gewöhnlich hui als Interjection an das Ende des vorigen Verses gestellt wird, obwohl der Gegensatz von tibi das Pronomen verlangt und wohl kein Dichter des sechsten Jahrhunderts anders als fénestra oder fenstra gesagt hat.

300. Dativ von is: eiei und ei. Der Dativ ei war allzeit üblich, schon in der tabula Bantina<sup>2</sup>), einsilbig bei den Scenikern und Catull, während die nachfolgende Kunstdichtung dies Pronomen vermeidet und den Dativ fast nirgends hat; Manilius hat eidem<sup>3</sup>) zweisilbig. Wie quoiei neben quoi, so findet sich eiei lediglich in der lex repetundarum, aber in dieser siebenmal neben zehnoder elfmaligem ei. Auf diese erweiterte Form geht das spondeische ei zurück, bei den Dramatikern sicher in etwa 20 Beispielen und noch wiederholt aber nur im letzten Fuss bei Lucrez<sup>4</sup>). Durch Verkürzung der ersten Silbe ward daraus eei, im Senarschluss des Acrostichon zu Plaut. mil. glor. 11 quándo ĕei, nach der handschriftlichen Corruptel celi. Die lex Rubria des Jahres 705 hat zweimal iei; das iambische ei wie bei Ovid halieut. 34 ist höchst selten nachzuweisen.

301. In der lex Iulia municipalis<sup>5</sup>) Zeile 53 — quoius ante aedificium semita inloco erit, is eam semitam eo aedificio perpetuo lapidibus perpetueis integreis continentem constratam recte habeto — wird wohl richtiger anomale Structur als ein Dativ eo angenommen. Das Femininum eae scheint bei Cato wenigstens die Gewähr mittelaltriger Ueberlieferung zu haben, beruht sonst auf Vermuthungen, die zu vermehren (z. B. Plaut. mil. glor. 1204 donavíque ĕae) nicht rathsam ist.

# Locativ des Singulæris.

302. Gebrauch. Dieser Casus, welcher das Wo bezeichnet, scheinbar auch das Wohin in der elliptischen Wendung quamquam domi cupio opperiar<sup>6</sup>), ward durch die Gleichförmigkeit mit andern Casus früh unkenntlich, so dass er dem Sprachgefühl der Alten ganz, und dem Gebrauch grösstentheils abhanden kam.

<sup>1)</sup> Terent. hautont. 481 f.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 197 Z. 3 u. 12 p. 45.

<sup>3)</sup> Lachmann zu Lucrez p. 152.

<sup>4)</sup> Ritschl, Bonner Programm Herbst 1841 p. 10 (opusc. II, p. 419 sq.)

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 206, Z. 53. p. 121.

<sup>6)</sup> Plaut. trin. 841.

303. Suffix. Das Sanskrit braucht einfaches i für den Locativ, das Griechische scheidet Loc. οἴχοι vom Dativ οἴχωι wie χαμαί von τιμῆι, das Oskische gleichfalls bei den o-Stämmen, Locativ múinikei terei (lat. in communi agro) vom Dativ, der múinikei terei lauten würde, während bei den a-Stämmen Loc. viai mefiai (in via media) und Dativ deivai (deae) zusammenfallen. Das Oskische hat diesen Casus bei den gedachten Sämmen ausgebildet, das Umbrische aber in allen Declinationen im Singular und Plural durch die Aufnahme eigener Suffixe mem und fem, z. B. bei den o-Stämmen Singularis puplumem, Pluralis puplufem. Das Latein steht dem Oskischen am nächsten.

#### Locativ Singularis der o-Stämme.

304. Locative auf e, i. Die älteste Form des Locativs der o-Stämme im Latein ist humoi, von jeher zweisilbig und so verschieden von dem dreisilbigen Dativ humoi mit gedehnten Vocalen; dieser Locativ sank zu hume wie im Nom. Pluralis ploisumoi zu ploirume, und weiter zu humi. Ueber den Wechsel von e und i in locativischen Verbindungen welche einen Zeitpunct angeben, spricht ausführlich Gellius 10, 24. Man sagte bis in die classische Periode diequinte und diequinti, Pomponius diequarte, Plautus, Cato, der Prätor in gewissen Formeln, ja Augustus dieseptimi, noni, proxumi, crastini, pristini, auch die adverbialen Composita postridie, pridie, quotidie gehören hierher, Plautus verbindet mane sane septimi 1), worin sane als Locativ verstanden werden muss, wie man sonst ablativisch mane multo oder integro sagte. Auch praefiscine und praefiscini scheinen Locativendungen wie im Griechischen duo 3si duari.

305. Locativ auf ei. Den Mischlaut zwischen e und i bezeichnet ei; im Arvallied semunis alternei advocapit conctos kann man über die Geltung von alternei wie der Verbalform streiten, aber Ladinei<sup>2</sup>) auf einer Münze jener Zeit, wo der Genetiv blos mit i geschrieben ward, ist Locativ; Plautus hat die septimei<sup>3</sup>).

306. io-Stämme. Obgleich durch die Endung i Genetiv und Locativ gleich wurden, zeigt sich noch die Verschiedenheit beider im sechsten Jahrhundert bei den io-Stämmen; es ist gewiss nicht zufällig, dass die einzigen sicheren Ausnahmen von der Regel, dass der Genetiv jener Stämme zu i zusammengezogen wird, in der

<sup>1)</sup> Plaut. Menaechm. 1157.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 24.

<sup>3)</sup> Plaut. Persa 260.

Litteratur eigentliche Locative sind; bei Ennius: Brúndisii sargus bonus est<sup>1</sup>), und bei Terenz: rus Súnii ecquod habeam<sup>2</sup>), also Locativ Suniei Genetiv Suni. Unterstützt wird diese Annahme durch die lange Dauer des e in den obigen Locativen; wer hätte in Sulla's Zeit noch im Genetiv quinte gekannt?

307. Stets gebräuchlich blieb domi wie humi, die in den Handschriften wiederholte Vertauschung mit dem Dativ, z. B.: esse domui suae<sup>5</sup>) wurde schon früher (§ 284) mit einem inschriftlichen Beispiel belegt; mit abgestumpfter Endung finden wir domi dolos domi delenifica facta domi fallacias<sup>4</sup>). Hierher gehören ferner die Wendungen belli domique und domi focique, und die Städtenamen wie Tarenti Abydi Cypri, die regelmässig so flectiert werden ohne Präposition, wenn auch die älteren Autoren Ephesi und in Epheso<sup>5</sup>) ohne bemerklichen Unterschied wechseln liessen. Valerius Maximus construiert den Provinznamen Aegypti<sup>6</sup>) wie einen Städtenamen.

#### Locativ Singularis der a-Stämme.

308. Städtenamen. Die a-Stämme haben im Locativ ai: Romai<sup>7</sup>) zweisilbig, mithin vom dreisilbigen Dativ verschieden, bis dieser auch der Contraction unterworfen und ebenfalls in Romae umgelautet ward. — So die Städtenamen allzeit, Aminulae, Corcyrae, (Plaut. loc. cit.) bei Sallust Romae Numidiaeque facinora ejus<sup>8</sup>); auch bei Cicero: Graeciae sicut aput nos delubra humanis consecrata simulacris<sup>9</sup>) ist die locativische Bedeutung unleugbar; diese Form für das gewöhnliche in Graecia ist durch die Neigung zu alterthümlicher Färbung jener Schrift veranlasst.

309. Appellativa. Wir haben auch für Appellativa Beispiele des Locativs auf ae; Plautus schreibt proximae viciniae habitat<sup>10</sup>), wo die Schreibung proxime nach Charisius p. 223, 11

<sup>1)</sup> Ennius hedyphagetica 4.

<sup>2)</sup> Terent. eunuchus 519.

<sup>3)</sup> Cic. de off. 3 § 99.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 194.

<sup>5)</sup> Plaut. mil. glor. 654: póst, Éphesi sum nátus, noenum in Ápulis, noenum Áminulae. ibid. 441: quid tibi in Epheso hic ést negoti? 778: itaque omnis se ultró sectari in Épheso memorat múlieres.

<sup>6)</sup> Val. Max. 4, 1, 15.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 54 med Romai fecid.

<sup>8)</sup> Sallust. Iug. 33.

<sup>9)</sup> Cic. de re publ. 3 § 14.

<sup>10)</sup> Plaut. Bacch. 205.

wol irrig ist; Celsus verstand es richtig nicht als Genetiv, sondern adverbialiter, d. h. in unserer Terminologie als Locativ. Ebenso ist vidisse hic proxumae viciniae<sup>1</sup>) und vidi virginem hic viciniae<sup>2</sup>), weder proxume zu billigen noch die Annahme eines partitiven Genetivs notwendig, wie immer man über Terent. Andr. 70 urteilen möge<sup>3</sup>). Für den Locativ fungiert wie so oft der Ablativ: foris concrepuit proxima vicinia<sup>4</sup>). Terenz verbindet militiae et domi<sup>5</sup>), Cicero domi militiaeque.

#### Locativ Singularis der e- und u-Stämme.

- 310. e-Stämme. Man könnte versucht sein das oben (§ 304) erwähnte die aus einem Locativ diei herzuleiten, weil nach Gellius die quinte pro adverbio copulate dictum est secunda in eo syllaba correpta. Aber da im Auslaut z. B. von pridie der Vocal lang, das lange e aber nicht aus dem monophthongischen ei des Locativs hervorgehen konnte, so liegt in jenem die Verwirrung mit andern Casus vor, wahrscheinlich mit dem Ablativ wie hodie.
- 311. u-Stämme. Die u-Stämme entbehren eines eigenen Locativs, qua noctu ist Ablativ.

#### Locativ Singularis der consonantischen und ¿-Stämme.

312. Wo die consonantischen und i-Stämme durch einen blossen Casus local bezeichnet werden, sehen wir 7 und 2: Tibure bei Horaz 1), aber älter und üblicher Tiburi, Acherunti Carthagini Sicyoni Lacedaemoni 3), Caesar Hispali vicit in den Maffeischen Fasten um das Jahr 750; mani als Locativ gebilligt von Sisenna 9), und mane, peregri und peregre; wir lesen luuci oder luci im bantischen Gesetz, dann in Verbindung mit einem Ablativ oder einer Präposition hoc lúcī 10), cúm lucí simul 11), cum primo luci 12),

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 273.

<sup>2)</sup> Terent. Phormio 95.

<sup>8)</sup> ex Andro commigravit huc viciniae.

<sup>4)</sup> Plaut. most. 1062.

<sup>5)</sup> Terent. adelphi 495.

<sup>6)</sup> Gell. 10, 24.

<sup>7)</sup> Hor. epist. 1, 8, 12. Rómae Tibur amem ventosus Tibure Romam.

<sup>8)</sup> Plaut. Capt. 3, 5, 31. Poenulus 5, 2, 78. Pseudulus 995. Livius 35, 35, 1.

<sup>9)</sup> Charisius p. 203, 27.

<sup>10)</sup> Plaut. Amphitr. 165.

<sup>11)</sup> Plaut. Stichus 364.

<sup>12)</sup> Terent. adelph. 841.

ebenso vesperi oder vespere und qui de vesperi vivat suo 1); ruīt 2) und ruri3); Ter. adelph. 542 liest Charisius (p. 142, 23) rure, aber unser Text ruri; Plaut. trinummus 166 hat Nonius ruri, die Handschriften rure; uxor rurest 1), und rure morari inschriftlich 5), Horaz me rure futurum 6); tempori temperi; für tempore fehlt ein metrischer Beleg: von dem in hes-ternus  $\chi 9 \dot{\epsilon}_S$  erhaltenen Stamm heri, dessen Länge z. B. aus dem Hiatus héri advectus (Plaut. merc. 257) folgt, kommt herei, corrumpirt hercle (mil. glor. 59), ebenso here (Persa 108). Quintilian 7) hörte weder klar e noch i; in der bei Livius 1, 26, 6 überlieferten Gesetzesformel steht infelici arbori reste suspendito.

313. Es können ja die e- und ein Theil der i-Formen ablativischen Ursprungs sein, wie terra marique und wie der Verfasser der Duellius-Inschrift rem navebos marid consol primos cesit schrieb, aber darin dass die Ortsnamen, welche den Ablativ ausschliesslich auf & bilden, regelmässig bei localer Bezeichnung auf i ausgehen, also mit dem Dativ zusammenfallen, liegt unverkennbar noch die Reminiscenz einer ehemals selbstständigen Casusform. Man fasst daher richtig manē als echten Locativ eines i-Stammes, wo das Suffix i im gesteigerten Stammeslaut aufgieng, und ebenso rurē, indem die consonantischen Grundformen in die i-Declination übertraten; daraus ward mani und ruri in regelrechter, beim Dativ dargestellter Entwicklung, anderntheils maně und rurë, worauf der verwandte Gebrauch des Ablativs von besonderem Einfluss war.

314. Infinitive. Es verdient auch Beachtung, dass der Infinitiv, vermuthlich der Locativ erstarrter Verbalnomina, ebenso zwischen i und e schwankte in fieri und fiere wie Tiburi und Tibure; die alte Länge der Infinitivendung generē (Praesens geno gleich gigno) spürt man noch bei den Dramatikern des sechsten Jahrhunderts, Plaut. numquam édepol vidi promeré, verum hoc erat<sup>8</sup>), wo die winzige Redepause an sich eine unzulängliche Entschuldigung der gedehnten Endsilbe wäre; quám me ad illum promitteré, nisi nollem ei advorsarier<sup>9</sup>); auch in Terenzischer Betonung male diceré,

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 995.

<sup>2)</sup> Plaut. mostell. 799.

<sup>3)</sup> Terent. Phormio 363.

<sup>4)</sup> Plaut. merc. 760.

<sup>5)</sup> Orelli 7404.

<sup>6)</sup> Horat. Epist. 1, 7, 1.

<sup>7)</sup> Quintil. 1, 4, 8.

<sup>8)</sup> Plaut. mil. glor. 848.

<sup>9)</sup> Plaut. Stichus 513.

malefacta ne noscant sua 1); aber gerade diese Beispiele zeigen zugleich, dass bereits die Kürze genere allgemein herrschte.

#### Locativ Singularis der Pronomina.

315. hic. Vom Pronomen hic ward ein Locativ gebildet nach Analogie der o-Stämme, heic hic, einmal noch mit vollem Affix me heice situm<sup>2</sup>), ohne Affix hi auf einer christlichen Inschrift bei Boissieu 595, 55<sup>3</sup>), auch die Schreibung his situs est Orelli 5844 deutet auf eine vulgäre Aussprache der Art; ganz seltsam ist auf der alten Grabschrift des Protogenes<sup>4</sup>) zu lesen: suavei heicei situst mimus, wo die Trennung in heic ei zu der bestimmten Interpunction des Steines nicht passt, die Interjection auch ungebührliches Pathos hineinträgt, so dass hier ausser dem Pronomen auch das Affix in den Locativ gesetzt scheint, während bei eapse und ipsa immer nur eins der beiden Glieder decliniert wird.

Man achte auf die ziemlich häufige Verwirrung zwischen hic und hinc, welche durch die schwankende Ausprache des Nasallautes erklärt wird: wir finden hinc sepulta est und umgekehrt defuctus für defunctus<sup>5</sup>).

316. Qui. Das Relativpronomen hat den Locativ quei qui, in adverbialem Gebrauch bei Fragen qui fit, beim Ausruf hercle qui ut tu praedicas cavendumst mi aps te<sup>6</sup>), in atqui und sonst, als Casus für den Ablativ in qui praesente<sup>7</sup>) und besonders häufig quicum für alle Genera, quei ab eorum quei emit<sup>8</sup>); ebenso cum quiquam<sup>9</sup>), quique liceant veneant<sup>10</sup>), ab aliqui<sup>11</sup>); im Senatusconsult de Bacch.<sup>12</sup>)

<sup>1)</sup> Terent. Andr. 23.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1049.

<sup>3)</sup> Ebenso hi iacet, Corp. inscr. lat. 2. nº 3244.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1297.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 2. n° 2592, 4886, 4402. — 4173.

<sup>6)</sup> Plant. Pseudulus 473. Ueber d. Lesart s. Fleckeisen Kritische Miscellen p. 28 (Dresden 1864).

<sup>7)</sup> Plaut. Bacch. 335.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. 200. Z. 17. lex agr.

<sup>9)</sup> Plaut. Bacch. 17.

<sup>10)</sup> Plaut. Menaechm. 549.

<sup>11)</sup> Plaut. Epidic. 3, 1, 11.

<sup>12)</sup> Corp. inscr. lat. nº 196. Die ganze Stelle heisst: sacerdos nequis vir eset, magister neque vir neque mulier quisquam eset, neve pecuniam quisquam eorum comoinem [h]abuise velet, neve magistratum neve pro magistratuo (i. e. magistratud) neque virum neque mulierem quiquam fecise velet, neve posthac inter sed comiourase neve comvovise neve conspondise neve compromesise velet neve quisquam fidem inter sed dedise velet. Möglicherweise ist quiquam ein Irrthum des Graveurs für quisquam?

lesen wir neve pro magistratud neque virum neque mulierem quiquam fecise velet; bei Plautus 1) qui aéque faciat confidenter quiquam quam quae mulieres ist quiquam nicht für quicquam zu nehmen, sondern "in irgend einem Puncte" wie gaudere aliqui me volo 2). Die andern pronominalen Locative wurden beim Dativ besprochen § 290 und 294.

317. Ansichten der Grammatiker. Die älteren Grammatiker, wie Celsus, der Interpret des Terenz, betrachten die Locative schlechthin als Adverbia. Später sagt Sisenna, der Interpret des Plautus<sup>3</sup>): quaecumque nomina e littera ablativo singulari terminantur, i littera finita adverbia fiunt, wie luci und mani<sup>4</sup>).

Für die Bildung solcher Adverbia werden dann die bekannten Regeln aufgestellt, per genetivum cum ex primo et secundo ordine veniunt ut Romae Beryti domi, cum vero tertii ordinis sunt ablativo casu velut Carthagine. So Charisius<sup>5</sup>), nach dessen Angabe die recentiores, vielleicht die Archaisten, Carthagini per dativum verlangten. Gellius oder mit Nonius<sup>6</sup>) zu reden prudentes quorum auctoritas in obscuro est, meinten, die quarte könne man von der Zukunft brauchen, aber von der Vergangenheit die quarto; ruri ward festgehalten in der Bedeutung "auf dem Lande" und unterschieden von rure "vom Lande"; peregre soll nicht mehr als Adverb in loco, sondern e loco und in locum dienen.

# Dativ, Ablativ, Locativ des Pluralis.

318. Das Suffix bus. Das Suffix des Dativ Ablativ Pluralis im Altindischen bhjas erscheint im Latein zu bos gesunken unter Ausdrängung des j, wie in potos, das bei potestas zu Grunde liegt für potjos potior, wie in minus für minjus.

#### Stämme auf & und consonantische Stämme.

319. Ebus und ibus, bus und bus. In der dritten Declination geht dem Suffix bos oder bus beinahe immer i vorher, manchmal'e.

<sup>1)</sup> Plaut. mil. glor. 465.

<sup>2)</sup> Plaut. trucul. 5, 30.

<sup>3)</sup> Sisenna, der Plautusinterpret, ist nicht identisch mit dem Staatsmann und Historiker, dem Zeitgenossen und Freund des Varro, sondern hat, wie aus dem Fragment des Plautuscommentars hervorgeht, in der nachhadrianischen Zeit gelebt.

<sup>4)</sup> Charisius p. 203, 27 u. 223, 11.

<sup>5)</sup> Charisius p. 188, 11.

<sup>6)</sup> Non. p. 441.

So finden wir navebos im Jahr 494, dann Tempestatebus nach dem Jahr 500¹), von Grundformen navi und tempestati, wo das helle i vor dem Suffix im sechsten Jahrhundert zur Geltung kommt, Dectuninebus in der genuesischen Tafel²) ist durch den fremden Namen Dectunines entschuldigt; die Volkssprache pflanzte die ältere Lautierung fort, z. B. virginebus Vestalibus³). Einstige Länge des Suffixes tritt nirgend mehr klar heraus, erlaubte aber dem Plautus noch Betonungen, wie: grávida tegoribús onere uberi⁴), in aédibús habitet⁵), cum dígitis auribús oculis labris ⁶), dergleichen bei Terenz nicht mehr vorkommen. Naevius bringt allerdings díabathra in pedibús habebat¹).

Consonantische Stämme. Wie bei den i-Stämmen das 320. Suffix einfach antritt in ceivibus oder tribus, so hätte auch bei consonantischem vocbus doctorbus hominbus gebildet werden müssen; abgesehen vom Umbrischen, wo die Dative Pluralis der consonantischen Declination sehr entstellt sind (fratrus und homonus vielleicht aus fratrfus wie lateinisch potui aus potfui) 8), zeigt das Latein selbst eine solche Bildungsweise in bobus und būbus aus bovbus boubus, bei Ausonius epigramm, 62: cúm bubus exagites, wie bubulcus (ebd. 61), während bovibus nie im Gebrauch war; sübus bei Lucrez?) erklärt sich aus unmittelbarer Anftigung von bus an den Stamm, sūbus bei demselben und in Varro's Eumeniden (án colubrae an volvae de Albuci sūbus Athenis) aus Contraction der ebenfalls zugelassenen Form suibus; senatorbus im Sen. cons. de Bacch. kann als ein Ueberbleibsel echt consonantischer Flexion gelten, obwohl in demselben Document senatoribus zweimal und mulieribus 10) folgt. Für gewöhnlich nemlich nehmen alle consonantischen Stämme in diesem Casus die i-Form an, cordibus operibus nivibus u. s. w.

321. Schwund des s. Das s der Endung schwindet vor Con-

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 195 (p. 38 gefälschte Duelliusinschrift) u. nº 82 (Scipionengrabschrift).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 199, Z. 39, p. 73.

<sup>3)</sup> Jahn, specimen epigr. p. 28, 29.

<sup>4)</sup> Plaut. Pseud. 198:

<sup>5)</sup> Plaut. most. 402.

<sup>6)</sup> Plaut. most. 1118.

<sup>7)</sup> Naevius. tragoed. 57 Ribbeck (2. Aufl.)

<sup>8)</sup> S. übrigens Merguet: Die Entwickelung der lat. Formenbildung p. 191.

<sup>9)</sup> Lucr. 6. 974: nam saetigeris subus acre venenumst. 977: taeterrima cum sit || spurcities, eadem subus haec iucunda videtur. 5, 969: saetigerisque pares subus.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1.  $n^0$  196 Z. 6 — Z. 9, 18 — Z. 20 (p. 48).

sonanten bis gegen das Jahr 700; wie wir in einer dactylischen Monodie des Ennius finden: et fera velivolantibu navibu complebit manu litora<sup>1</sup>), und bei Lucrez ex omnibu rebus<sup>2</sup>); in der vorennianischen Metrik geschieht dies wohl auch vor Vocalen, z. B. dedét Témpestátebus aide méreto[d vótam³), wo aller Wahrscheinlichkeit nach mit aide die zweite Vershälfte begann, dann aber ein daktylischer Schluss der ersten unrhythmisch ist; ebenso wäre bei Plautus nám exaedificavisset me ex his aédibus apsque te foret<sup>4</sup>) ein unerträglicher Dactylus statt des Trochäus. — Oder soll man an einsilbige Aussprache von ibus denken, wie sie für tibi feststeht, so dass das Latein vor dem Beginn der Litteratur die Bahn betreten, welche im oskischen Dat. Pluralis auf iss durchmessen scheint?

Solche Verschleifung trifft am ersten vielgebrauchte Wörter wie omnibus 5); Plautus Stich. 684 schreiben die Handschriften omnib oder omnibus modis, wo der Vers ómnimodis nöthig macht; dieses Adverb entstand, wie die Analogieen lehren, durch das Medium omnis modis.

322. ibus und is. Der Wechsel von is und ibus bei verschiedener Grundform hat hiemit nichts gemein: Dativ Thermensis findet, sich in der lex Antonia zum Genetiv Thermensorum neben Thermesium wie umgekehrt Odiatibus et Dectuninebus et Cavaturines et Mentovines in genueser Schiedsspruch für Dectunines; moeniis und iliis von io- statt i-Stämmen, regelmässig poematis epigrammatis aenigmatis 7).

#### u-Stämme.

323. Die u-Stämme setzen bus an, acubus specubus portubus, schwächen aber meist den Vocal vor dem Suffix zu i, manibus domibus. Diese Form ist ausschliesslich angewandt bei den Verbalnomina fluctibus fructibus questibus, geht neben der u-Form regelmässig oder vorwiegend her in lacibus genibus quinquatribus und fast allen andern, fehlt, wenn man überhaupt selten vorkommende Dative mit u nicht einrechnet, blos bei tribubus und arcubus. Die Schreibug mit u oder i ist insofern unwesentlich,

<sup>1)</sup> Ennius trag. 89. ed. Vahlen.

<sup>2)</sup> Lucr. 1, 160.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 32.

<sup>4)</sup> Plaut. mil. glor. 1127.

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 984.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 204 Z. 9, 27, 2 p. 114; nº 199 Z. 39. p. 73.

<sup>7)</sup> Gruter p. 408 nº 1. Z. 34. Celsius 4, 1 p. 122, 35. ed. Daremberg.—Plaut. asin. 174: nám neque fictum usquámst neque pictum néque scriptum in poématis. cf. Charisius 53, 12 (Keil).

als sie nur den Mittelton, der in diesen Wörtern gehört ward, wie in optumus optimus, nach der einen oder andern Seite bestimmter ausprägt.

324. Grammatiker. In der hadrianischen Zeit klang der Ton mehr hell als dumpf und Scaurus p. 2259 verwirft die von andern aufgestellte Unterscheidung von artibus Stamm art und artubus Stamm artu mit der Bemerkung: vox scribenda quomodo et sonat, nemo autem tam insulse per u artubus dixerit. Die späteren Grammatiker aber, ohne Verständniss für die lediglich orthoëpische Natur dieser Frage, distinguieren scharf artubus partubus arcubus von artibus partibus arcibus '). — Von den Grammatikern hängen unsere Texte ab; bei Horaz steht: vi vocata partubus || Lucinaveris affuit 2); motus doceri gaudet Ionicos || matura virgo et fingitur artibus 3), ersteres gegen die Regel aller Verbalia, das zweite schwankt, jenachdem die Alten "Künste" oder "Glieder" verstanden.

#### a · e · o · Stämme.

325. a-Stämme. Die ursprünglichen a-Stämme dehnen den Vocal vor dem Suffix, oder vielmehr sie wahren die ursprüngliche Länge, duābus ambabus. Diese Bildung erhielt sich nur zur Unterscheidung des weiblichen Geschlechts vom männlichen in dis deabusque, filiis et filiabus, libertis et libertabus, während sonst auch von Weibern libertis gesagt ward, wo der Zusammenhang vor Missverständniss und Zweideutigkeit schützte. Vor dem sechsten Jahrhundert hatte jene Bildung weit grösseren Umfang, manibus dextrabus bei Livius Andronicus<sup>4</sup>), gnatabus bei Plautus<sup>5</sup>), puellabus portabus oleabus, pro duabus pudicabus, ex raptabus, cum aliis paucabus mit sonderbarer Alterthümelei beim Historiker Gellius<sup>6</sup>); Plebejer bildeten Nymphabus auf Inschriften nach deabus<sup>7</sup>); die

<sup>1)</sup> Pseudopalaemon p. 1371 nach dem Text von Putsche schreibt sogar die Form victubus zum Unterschied von vitibus vor. Doch liest Keil (V. p. 537, 27) wohl mit Recht vitus ohne c, vitu, vitubus, wie der Vergleich mit Probus instituta artium p. 116, 22, Appendix p. 193, 24 beweist; es handelt sich nicht um victus, aber er hätte haec vitus und nicht hic setzen müssen; vitus, ein sehr seltenes Wort, das in den meisten Lexica fehlt, entspricht dem griechischen strus, trus.

<sup>2)</sup> Hor. Epod. 5, 5.

<sup>3)</sup> Hor. carm. 3, 6, 22.

<sup>4)</sup> Nonius p. 493.

<sup>5)</sup> Priscian Z. 11. p. 293, 20 (Hertz).

<sup>6)</sup> Charisius p. 54, 13.

<sup>7)</sup> Orelli 1628: ex voto nymfabus d. d.; 1629: dominis nymphabus.

kupferne Latinität hat mimabus equabus animabus 1) nach filiabus und libertabus; auf den rheinischen Matronensteinen findet sich matribus Gabiabus, matronis Vatriabus Afliabus Gavadiabus 2) und dergleichen so häufig, dass man den Grund davon nur in der Aehnlichkeit altgallischer Formen suchen kann; daher ist sogar matrabus 3) zu erklären, was irgend einer zu matris Eburnicis 4) latinisiert.

326. e-Stämme. Von e-Stämmen gehören nur diebus und rebus der lebendig schaffenden Sprache an, für speciebus der Verfallzeit behilft sich Cicero mit formis, spebus bei Ekklesiastikern lautet bei Varro speribus, die alten Juristen hätten den Digestentitel de superficiebus in superficiis corrigiert.

327. o-Stämme. Von o-Stämmen mit bus giebt es nur duobus und ambobus 5). Der Komiker Novius, nach Nonius p. 500, schreibt duo verbis für duobus, woraus hervorgeht, dass das Vulgärlatein duo indeclinabel brauchen kounte. Schon bei Homer findet sich  $\tau \tilde{\omega} \nu$  δύο μοιράων und in einem homerischen Hymnus (an Demeter v. 15) χερσίν... άμ' ἄμφω. Eine unedirte capuanische Inschrift, welche Mommsen mittheilt, hat parentibus ambis.

328. Metaplasmen. Es ist keine organische Weiterbildung dieser Flexion, sondern eine Vertauschung der Grundformen namentlich auf o mit i-Stämmen, wenn wir auf vulgären Inschriften treffen viis semitibusque 6), dibus und diibus für dis und diis ziemlich häufig, sodass diesen Metaplasmus auch Petronius 7) seinem Bauer zueignet, filibus 8), amicibus 9) sibi et suibus 10) und contrahiert subus libertis 11); ähnlich in der älteren Litteratur generibus bei Attius (γαμβροῖς wie Dat. Sing. generi, Nom. Plur. generes auf afrikani-

Animabus kommt nur in der Vulgata und den Kirchenschriftstellern vor.

<sup>2)</sup> Orelli 2079 u. flg.

<sup>3)</sup> Orelli 2091.

<sup>4)</sup> Orelli 5935.

<sup>5)</sup> duo und ambo sind wohl alte Dualnominative, welche wie Stämme behandelt werden und daher zu unterscheiden von den gewöhnlichen o-Stämmen. Der Dativ-Ablativ vom Stamm equò auf bus würde equòbus lauten, oder vielleicht nach Analogie des altindischen açvēbhyas (ē ist Diphthong) equoibus equēbus equēbus.

<sup>6)</sup> Berliner Monatsberichte 1857 p. 454.

<sup>7)</sup> Petron. sat. 44.

<sup>8)</sup> Struve, Ueber die lateinische Declination und Conjugation p. 15.

<sup>9)</sup> Orelli 4681.

<sup>10)</sup> Inscr. regn. Neap. nº 6417.

<sup>11)</sup> Fabretti 85, 155.

schen Inschriften wie socri tuo bei Nävius) und bei Pomponius: quin bono animo es, video erepsti primiter de pannibus 1).

#### Die Endung is.

- 329. Dialectische Formen. Die gewöhnliche Endung der a- und o-Stämme ist is aus ais und ois, welche Diphthonge im Oskischen und Sabellischen bestehen blieben, oskisch Diumpais und ligatúis Núvlanúis, sabellisch seffi inom suois enatois (sibi et suis gnatis), im Umbrischen gleichermassen beide zu ēs sanken, tekuries jünger dequrier und Treplanes jünger Treblaneir oder Treblanir.
- 330. Ursprung der Endung is. Das Vorwalten und der umwaltende Einfluss des i-Lautes für diese Endung macht ihre Identität mit dem vorbesprochenen Suffix, die Entstehung von silvais agrois aus silvabios agrobios nicht recht glaublich; vielmehr wird man die italischen Formen gleich den griechischen ΰλαις ἀγροῖς zu erklären haben, die bekanntlich aus ὕλαισι ἀγροῖσι verkürzt sind und in denen das plurale Locativsuffix, altindisch su wieder gefunden ist. Das locale Adverb foris "vor der Thür" begünstigt diese Auffassung; schliessendes kurzes i fiel meist ab, griech ἐστί italisch est, altlateinisch tremonti, dann tremont²), postid poste post u. a., das Zusammentreffen des Dat. Abl. Plur. nach Abrechnung des s mit dem Dat. Sing. silvai agroi wird niemanden zum Glauben an ein eigenes italisches Bildungsprincip verführen.
- 331. Dativ-Ablativ Pluralis des Femininum auf as. Die älteste lateinische Form, Anfügung des Casussuffixes an den blos gedehnten Stammvocal, bewahrt die Inschrift devas Corniscas sacrum<sup>3</sup>), gefunden in der von Festus p. 64 bezeichneten Gegend Corniscarum divarum locus erat trans Tiberim; sie entspricht den altattischen Dativen und Locativen ταμίσσι ώρασι Όλυμπίασι.
- 332. Dativ-Ablativ Pluralis des Femininum auf (ais) es. Ueblicher ward Vermehrung des Stämmes durch i, gleichsam devāis wie griechisch Φεῆισι für ursprüngliches Φεᾶισι, daraus durch Contraction zum Diphthong und dessen Trübung (griechisch Φεαῖσι Φεῆσι) deves, erhalten in der Protogenes-Inschrift<sup>4</sup>): plouruma que fecit populo soveis gaudia nuges; seit dem sechsten Jahrhundert schrieb man regelmässig deiveis.

<sup>1)</sup> Pompon. atell. 70.

<sup>2)</sup> Festus p. 205 (Müller): pretet tremonti praetemunt pe, d. h. prae tet tremonti prae tremunt te.

<sup>8)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 814.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1297.

- 333. Dativ-Ablativ Pluralis des Masculinum auf (ois) es. Die o-Stämme schalten ebenso ein i zwischen den Endvocal und das s der Endung ein; den alten Diphthong weisen zwei Glossen des Festus nach, ab oloes und privicloes (verschrieben priviclio es)¹), wie ἐκείνοις und ἐκάστοις; die Endung es ist nur in den fremden Namen Cavaturines et Mentovines der genuesischen Tafel, die sonst invitis und inviteis²) schreibt.
- 334. Kürzung der Endsilbe. Bei den o-Stämmen scheint schneller als bei denen auf a der Diphthong zum einfachen Vocal geschmolzen, nach der Verstümmelung in plautinischen Anapästen zu schliessen, bonis mis quid foret<sup>8</sup>) (einsilbiges mieis in der Scipionengrabschrift no 38, ähnlich soveis, sis und tis für tvis), dolis doctis<sup>4</sup>), viris cum summis<sup>5</sup>), in den Verbindungen multis modis und miris modis, wie bei den Dramatikern durchweg überliefert ist statt multimodis und mirimodis<sup>6</sup>), wozu Cicero<sup>7</sup>) wohl aus Nävius und Ennius tecti' fractis und vas' argenteis oder palm' et crinibus beizustigen wusste. Dem that die dactylische Verskunst Einhalt, die Länge der Endung bleibt Gesetz und wird seit dem Ende des siebenten Jahrhunderts regelmässig durch eis ausgedrückt.
- 335. Schreibung eis und is. Die Schreibung eis sowohl von a- als o-Stämmen findet sich in zahllosen Beispielen: vieis tableis noneis scribeis incoleis controvorsieis inferieis leibereis liberteis loceis conciliaboleis sublegundeis crasseis aesculnieis comitieis moinicipieis meeis<sup>8</sup>); in diesem Casus allein bieten noch die augusteischen Urkunden, das Monument von Ancyra, die Triumphalfasten, die Leichenrede der Murdia den sonst ausgemerzten Mischlaut ei; das mon. Ancyr. (vom Jahr 767) in Dalmáteis, quadrigeis, emeriteis stipendIs neben dem weit häufigeren is<sup>9</sup>). Auch in den Handschriften ist eis nicht selten, im Ambrosianus des Plautus z. B. merc. 479 tueis ingratieis, in den Medicei von Ciceros Briefen ludeis. Marseis lateis, dann wieder bei Fronto caerimonieis roteis u.a., mitunter corrumpiert wie taleis in taliis<sup>10</sup>). Durch das Schwanken

<sup>1)</sup> Festus p. 19, 205 (Müller).

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 199. Z. 39-40 p. 73.

<sup>3)</sup> Plaut. trin. 822.

<sup>4)</sup> Plaut. Bacch. 1095.

<sup>5)</sup> Plaut. Pseudulus 174.

<sup>6)</sup> Cf. Plaut. trin. 931. Bacch. 385. Persa 706. Ter. Andr. 939.

<sup>7)</sup> Cic. orat. § 153.

<sup>8)</sup> Hübner, Index Corp. 1. p. 604.

<sup>9)</sup> Mon. Ancyr. ed. Mommsen p. 146.

<sup>10)</sup> Plaut. mil. glor. 165.

. Die

das s

n des

), wie

mden sonst

heint

ocal

isten

Sci-

dolis

und

ist

vius

ibus

ıalt,

des

von leis

ceis ieis

ľr-

die

88

eis

ıd-

В.

en

n

zwischen is und eis scheint entstanden Lumphieis 1) = Nύμφαις um das Jahr 700, sacrieis nach dem Jahr 732 bei Ritschl priscae latinitatis monumenta Tab. 77 H.; wozu derselbe ingenui Is von einer plebejischen Inschrift 2) stellt, zweimal sibi et suieis 3).

#### Stämme auf io, ia.

336. Inschriften. Geht i der Endung is voraus, so kann es durch Contraction in der Endung aufgehen, im mon. Ancyr. provincis (die in solchen Fällen häufige Verlängerung des i über die Zeile hinaus ist das gewöhnliche Zeichen prosodischer Länge) und colonis (für coloniis) neben manibiis, municipis und municipiis, consiliis iudiciis aber auspicis stipendis collaticis, im elogium 34 proelis neben copiis, 29 victoris; Maffei mus. Veron. 221, 4 iurgis, in der Kaiserzeit auf ganz correcten Urkunden, wie überaus oft in unsern Handschriften. Ebenso verschlingt eis bis auf Augustus das vorhergehende i, coloneis wiederholt in der lex Iulia municipalis vom Nom. Sing. colonia wie anderswo vom Nom. Sing. colonus. Inschriftlich findet sich oficeis ), auch Salluveis ) neben Bruttieis Messapieis, wie in den Handschriften Nom. Plur. Salluvi oder Salui (Gen. Salluviorum Acc. Salluvios).

Aber auf späteren Inschriften macereis 6) oder osteis 7), im Digestencodex doleis für doliis sind nicht aus Contraction, sondern aus vulgärer Assimilation wie ascea für ascia herzuleiten.

337. Schriftsteller. Die Litteratur nahm die zusammengezogene Form an in deis oder dis (ab deis in A, a dis in B C D Plaut. Stich. 296, dis mon. Ancyr. 1, 26 und etwas früher Corp. inscr. lat. 1. nº 639, für älteres deis nº 1241, zu metrischem Bedarf auch zweisilbiges deis oder diis)<sup>8</sup>); Plautus erlaubt sich, von deis und meis abgesehen, die zusammengezogene Form lediglich in Anapästen, in Canticis wie Bacch. 1206 filis fecere insidias, trin. 1116 voluptätibu gaudisque antepotens, ib. 242 nam qui amat quod amat quom extemplo savis sagitatis percussust (was für den einen Recensor doch ein gar zu absonderlicher Versbau war); gratiis und ingratiis war stets drei- und viersilbig bei den Scenikern, während

<sup>1)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1238.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1492.

<sup>3)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1042 und 1460.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 1050.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. p. 460.

<sup>6)</sup> Fabretti 223, 595.

<sup>7)</sup> Gori 1, 58, 140.

<sup>8)</sup> Catull. 4, 22, wohl ältestes Beispiel.

Lucrez und spätere die Contraction der damaligen Umgangssprache adoptierten; nonis Iunis bei Ennius¹) erscheint unglaublich, eher dürfte man Iuneieis zulassen. Vergil hat einmal taenis, Seneca dann supplicis und exilis, Martial denaris²) wiederholt und selbst beim Adjectiv Vipsanis columnis³); nach der Seltenheit solcher unantastbarer Beweise muss filis und ähnliches bei Schriftstellern vor dem achten Jahrhundert für unzulässig, bei späteren immerhin für bedenklich gelten.

#### Locativischer Gebrauch.

338. Beide Suffixe fungieren locativisch, indem die Dativbildung der einzelnen Grundformen hierfür maassgebend ist: Italici quei Argeis negotiantur<sup>4</sup>) und Athenis von o- und a-Stämmen wie foris, Sardibus vom i-Stamm etwa wie singularisch ibe.

#### Dativ Ablativ Pluralis des Pronomen.

Persönliche Pronomina. Beim persönlichen Pronomen, wo die verwandten Sprachen das Dativsuffix des Singulars anwenden (ἡμῖν ὑμῖν wie ἐμίν), vermehrt das Latein die Endung des Singulars bei oder bi mit dem Pluralzeichen s. Der Stamm nos, vos büsst sein s vor dem Suffix ein wie in vopte, der Vocal wird gedehnt. So wird nobeis, wie herzustellen ist in dem verlorenen Senatus consultum de Tiburtibus: nosque ea ita audiveramus ut vos deixsistis nobeis nontiata esse; vobeis ebendaselbst und schon im Senatus consultum de Bacanalibus<sup>5</sup>), dann nobis und vobis, ohne dass die Endung wie in tibi je abgeschwächt ward. Festus sagt: calim dicebant antiqui pro clam, ut nis pro nobis, sam pro suam, im pro eum<sup>6</sup>); ist diese Form echt, und das tibrige giebt keinen Anlass zur Verdächtigung, so gieng sie vermuthlich aus nöbis hervor durch einen ähnlichen Process wie mihi und tibi einsilbig wurden. Uebrigens sagt im dritten und vierten Jahrhundert das Volk voscum<sup>7</sup>). — Für das Reflexivum dient sibi auch im Plural.

<sup>1)</sup> Ennius ann. 167. Vahlen.

Vergil. Aen. 5, 269. Seneca Medea 1015, Phoenissae 625, Martialis
 1, 118, 17. — 9, 101, 1 u. 9.

<sup>3)</sup> Lachmann zu Lucrez p. 279.

<sup>4)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 595.

<sup>5)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 201 p. 107 u. nº 196 p. 43.

<sup>6)</sup> Festus ed. Müller p. 47. Müller liest callim.

<sup>7)</sup> Probi appendix, Grammatici latini (Keil) 4 p. 199: vobiscum non voscum.

340. Is. Der Pronomialstamm i- bildet für Masculinum und Neutrum ibus von Plautus bis auf Lucrez, erst mit langem i, z. B.: latrones ibus dinumerem stipendium<sup>1</sup>), dann mit kurzem, z. B.: neque quicquam a tergo ibus obstet?). Das Femininum eabus findet sich bei Cato<sup>8</sup>) und Hemina<sup>4</sup>). Gewöhnlich folgt dies Pronomen der Bildung der a- und o-Stämme: eieis mit langer Stammsilbe findet sich noch zweimal im Senatus consultum de Tiburtibus (das eine Mal las Visconti freilich ieis), daher wahrscheinlich auch Plautus quid éis pretí detur<sup>5</sup>) schreiben konnte, aber schwerlich ausser den Canticis, daraus verkürzt eeis schon im Senatus consultum de Bacanalibus, häufig bis in die augusteische Zeit ieis 6), welchen Formen der in unseren Handschriften eis oder iis geschriebene Jambus an einigen Stellen des Plautus entspricht. Am tiblichsten ist die Contraction eis einsilbig, wie sie sich regelmässig bei den Scenikern, stets bei Lucrez findet, gleichviel ob man sie eis schrieb oder is, wie einmal inschriftlich 7), öfter in Handschriften.

Erst unter Augustus finden wir die Form iis aus ieis, durchweg mit i longa geschrieben, im mon. Ancyr., im elogium 29, in Verrius Fasten zum 2. Januar und 1. April<sup>8</sup>). Nach Analogie von is wird idem behandelt, eisdem oder isdem zweisilbig, selten dreisilbig: dat ĕisdem kommt bei Juvenal vor<sup>9</sup>), in iisdem diebus in der lex Iulia municipalis<sup>10</sup>) Zeile 5, nachdem Zeile 3 isdem diebus vorhergieng.

- 341. Stamm sa. Vom Pronominalstamm sa finden wir in Ciceros Gesetzestafel sisque adparento 11).
- 342. Hic. Die Form hibus ist für Plautus Curculio 506 bezeugt als Masculinum: parissumi estis hibus mit langem i, auch von Varro anerkannt; doch die gewöhnliche Form des Dativ-Ablativ ist his; in der lex repetundarum findet sich heisce 12).
  - 343. Qui. Beim Relativum gilt quibus auch für das Femi-

<sup>1)</sup> Plaut, mil. glor. 74.

<sup>2)</sup> Lucr. 2. 88. Lachmann zu Lucr. p. 262.

<sup>3)</sup> Cato de re rustica 152.

<sup>4)</sup> Priscian 7, 11. p. 294, 4 (Keil).

<sup>5)</sup> Plaut. Menaechm. 972.

<sup>6)</sup> Corp. inscr. lat. 1. elog. 32.

<sup>7)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 (lex repetundarum) Z. 48 p. 61.

<sup>8)</sup> mon. Ancyr. ed. Mommsen 1, 18. Corp. inscr. lat. 1. p. 288 u. 312.

<sup>9)</sup> Juvenalis 14, 30.

<sup>10)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 206 p. 120.

<sup>11)</sup> Cic. de leg. 2 § 21.

<sup>12)</sup> Corp. inscr. lat. 1. nº 198 Z. 8 p. 58.

ninum, daneben quis noch in Priscians Zeit, in unsern Texten wiederholt queis geschrieben auch nach Augustus. Die ältern Inschriften geben nirgends diese Form, welche Festus dem Nom. Plur. qui vergleicht, wie quibus dem Nom. Plur. ques, aber eine britannische bringt ex quis muneribus 1); ebenso eine metrisch gefasste spanische: legio quis est septima 2); desgleichen ist bei den alten Scenikern die ktirzere Form höchst selten tiberliefert 3), obgleich sie für den Vers an hundert Stellen weit bequemer wäre, wie Plaut. Bacch. 1081 quibus videó, 584 quibuscum habéres rem; Terent. adelph. 822 éx quibus, wo Bentley ohne Noth quibus ex corrigierte. Auch in Prosa trifft man quis und aliquis neben quibus und aliquibus.

334. ille etc. Bei den übrigen Pronomina finden wir olleis aus altem oloes und olaes, illeis illis, alieis aliis; Formen auf bus, wie illibus ipsibus sollen einst häufig gewesen sein. (Sergius zu Donat p. 545, 13 und 548, 1 [Keil]).

<sup>1)</sup> Orelli 5863.

<sup>2)</sup> Corp. inscr. lat. 2. nº 2660.

<sup>3)</sup> Plaut. mostell. 1040.

# Inhaltsverzeichniss.

| ·                                    | 22          | Q-:4-      |                                | 88 6          |           |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| Vanhamankungan                       | ,\$\$       | Seite<br>3 | o-Stämme                       | §§ S<br>45-54 | Seite     |
| Vorbemerkungen<br>Stämme             | 1-18<br>2-8 | J          | Endungen $o(s)$ und $o(m)$     | #U-0#         | 22        |
| Mehrere Stämme aus                   | 2-0         |            | Uebergang des o in u           |               | 23        |
| einer Wurzel                         |             |            | Schwund des s des Ma-          |               | 20        |
| Verstümmelte Stämme                  |             | 4          | sculinum                       |               |           |
| Kein Stamm endet auf                 |             | •          | Schwund des m des Neu-         |               |           |
| einen Diphthong                      |             | 5          | trum                           |               | 24        |
| Verschiedene Declina-                |             | _          | Schwund des o des              |               |           |
| tionen                               |             |            | Stammes nach einem             |               |           |
| Pronomina                            |             | 6          | Consonanten                    |               |           |
| Numerus. Verschwinden                |             |            | Schwund des $o$ des            |               |           |
| des Dualis                           | 9-10        |            | Stammes nach einem i           |               |           |
| Casus                                | 11-12       |            | Schwund der Endung             |               |           |
| Casus des Singular                   |             |            | os nach i                      |               | 25        |
| Casus des Plural                     |             | 7          | Schwund der Endung             |               |           |
| Geschlecht                           | 13-18       |            | os nach r                      |               | 26        |
| Veränderlichkeit des                 |             |            | famul                          |               | 27        |
| Geschlechts                          |             | _          | nihil und non                  |               |           |
| Stammform und Genus                  |             | 8          | Personal pronomina             | 55            |           |
| Genus durch das Suffix               |             |            | Nicht persönliche Pro-         | £0.00         | 00        |
| bezeichnet<br>Femininum hat eine ur- |             |            | nomina. Masculinum             | 56-62         | 28        |
|                                      |             | 9          | quis und qui<br>is und idem    |               |           |
| sprünglichere Form maior und maius   |             | 10         | hic                            |               | 29        |
| mator and matas                      |             | 10         | ille und iste                  |               | 23        |
| Nominativ des Singu-                 |             |            | ipse                           |               |           |
| laris                                | 19-72       |            | alis, sovos etc.               |               |           |
| Gutturalstämme                       | 20-21       |            | Nicht persönliche Prono-       |               |           |
| Masculina u. Feminina                |             | •          | mina. Femininum                | 63-65         | 30        |
| Neutra                               |             | 11         | sapsa, tova etc.               |               |           |
| Labialstämme                         | 22-23       |            | quae und haec                  |               | 80        |
| <b>Den</b> talstämme                 | 24-26       | 12         | Diphthong ai oder ae           |               |           |
| Umgeformte griechische               |             |            | Nicht persönliche Prono-       |               |           |
| Stämme                               |             | 13         | mina. Neutrum                  | 66-72         | 81        |
| Neutra                               |             |            | Abschwächung des $d$           |               |           |
| Nasalstämme (m, n)                   | 27-28       |            | Fixirung des Dentals;          | đ             |           |
| Liquidastämme                        | 29-31       |            | oder t                         |               | <b>32</b> |
| Neutra                               |             | 16         | hoc                            |               |           |
| Wechselnde Stämme                    | 00 04       |            | idem als Neutrum               |               |           |
| 8-Stämme                             | 32-34       | 17         | Neutra auf um                  |               |           |
| Quantität der Endsilbe<br>Neutra     |             | 17         | Nominativ des Pluralis         | 73-101        | 33        |
| i-Stämme                             | 35-38       | 18         | e-Stämme                       | 75-101        | 99        |
| Nominativ auf es, is, eis            | 00-00       | 10         | u-Stämme                       | 75            |           |
| Schwund des s                        |             | 18         | i-Stämme                       | 76            |           |
| Schwund des is                       |             | 19         | Consonantische Stämme          | 77-80         |           |
| Neutra                               |             |            | Suffix $\xi(s)$ ; sein Schwund |               |           |
| <b>u-</b> Stämme                     | 89-40       |            | Endung &s                      |               | 34        |
| a-Stämme                             | 41-43       | 20         | Endung 78                      |               | 85        |
| Nom. masc. auf as                    |             |            | a-Stämme                       | 81-84         | -         |
| Nom. masc. auf a                     |             |            | Endung as                      |               |           |
| Nom. fem. auf $a$                    |             | 21         | Endung a                       |               | 36        |
| e-Stämme                             | 44          |            | Endungen ai, ae                |               |           |

|                                   | •       |             | •                                              | •       |            |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|---------|------------|
|                                   | 00 0    |             |                                                | 00 6    |            |
| Endung 4                          | 99 5    | Seite<br>36 | Accusativ des Pluralis                         | 190 145 |            |
| Endung e<br>o-Stämme              | 85-91   | 30          | a-e-o-u-Stämme                                 | 130-140 | 53         |
| Endungen es, eis, is              | 00-01   | 87          | Consonantische und i-                          | 101     |            |
| Uebergang der o- in               |         |             | Stämme                                         | 132-142 |            |
| i-Stämme                          |         |             | Endung es älter als is                         |         | 5 <b>4</b> |
| Endung e                          |         | <b>3</b> 8  | Endung eis                                     |         |            |
| Endung et                         |         |             | Endung is                                      |         | <b>5</b> 5 |
| io- und eo-Stämme                 |         | 90          | Grammatiker, Hand-                             |         | r.c        |
| Schreibung ei oder i              |         | 39          | schriften, Inschriften                         |         | 56<br>57   |
| Suffix i<br>Neutral-Stämme        | 92-95   | 40          | vis, vires, viris                              |         | 97         |
| Quantität der Endung a            | 32-30   | 40          | Beispiele und Resultat<br>Quantität der Endung | 143     | 58         |
| Confusion geschlechti-            |         |             | Pronomina                                      | 144-145 | •          |
| ger und ungeschlech-              |         |             | Nicht persönliche Pro-                         |         |            |
| tiger Bildung                     |         |             | nomina.                                        |         |            |
| Confusion der Endun-              |         |             | Personalpronomina                              |         |            |
| gen a und ia                      |         |             | <u>-</u>                                       |         |            |
| Pronomina                         | 96-101  | 41          | Genetiv des Singularis                         | 146-191 | 59         |
| Persönliche Pronomina             |         |             | Consonantische und i-                          | 140 1   |            |
| is, idem                          |         |             | Stämme                                         | 146-149 |            |
| Mc                                |         | 40          | Endung us                                      |         |            |
| quis, qui                         |         | 42          | Endungen es, is                                |         |            |
| Feminina<br>Neutra                |         |             | Schwund des s<br>i-Stämme                      |         | 60         |
| 1160018                           |         |             | u-Stämme                                       | 150-153 |            |
| Vocativ                           | 102-107 | `43         | Endungen uos, uus                              | 100-100 |            |
| Nominativ und Vocativ             |         | ••          | Endungen $\bar{u}(s)$ , os, uis                |         | 61         |
| io-Stämme                         |         | •           | Uebergang in die o-                            |         |            |
| mi und mei                        |         | 44          | Declination                                    |         | 62         |
| Váleri und Valéri                 |         | <b>4</b> 5  | a-Stämme                                       | 154-165 |            |
| Harpage, Dite                     |         |             | Endungen as                                    |         |            |
|                                   |         |             | custodias                                      |         | <b>6</b> 3 |
| Accusativ des Singu-              | 100 100 |             | Adverbiale Genetive                            |         |            |
| laris                             | 108-129 |             | intervias, interdius                           |         |            |
| Vocalische Stämme                 | 180     |             | Endung ais                                     |         | 64         |
| i- und consonantische<br>Stämme   |         | 46          | Endung at                                      |         |            |
| i-Stämme (Inschriften,            |         | 70          | Contraction des āī in                          |         | •          |
| Handschriften, Gram-              |         |             | as, ae<br>ai graphisches Zeichen               |         | 65         |
| matiker)                          |         | 47          | Masculinstämme                                 |         |            |
| Adverbia auf im                   |         | 48          | Plebejische Endung aes                         |         |            |
| Adverbiale Accusative             |         |             | Endungen es, a                                 |         | 66         |
| Adverbia auf em                   |         |             | e-Stämme                                       | 166-171 |            |
| Consonantische Stämme             |         | 49          | Endung es                                      |         | -          |
| Quantität des Accusativ           |         |             | Endung ei                                      |         | 67         |
|                                   | 118-122 |             | Endung e                                       |         | <b>c</b> o |
| Beispiele<br>Schwund des <i>m</i> |         | 50          | Endung i                                       |         | 68<br>69   |
| diee hanc                         |         | <b>J</b> U  | Spenis<br>o-Stämme                             | 172-184 | UÐ         |
| Verwandlung des min n             |         | 51          | Endung i                                       | 112-104 |            |
| Persönliche Pronomina             | 123-126 | 71          | Endung ei                                      |         | 70         |
| mehe, έμέγε                       |         |             | Regeln der Gramma-                             |         |            |
| med, ted, sed                     |         |             | tiker                                          |         | 71         |
| meme, memet, mepte,               |         |             | io-Stämme (Substantiva                         | ı)      | . •        |
| sepse                             |         | <b>52</b>   | Griechische Nomina                             | ,       |            |
| Nicht persönliche Prono-          |         |             | Inschriften                                    |         | <b>72</b>  |
| minā                              | 127-129 |             | Grammatiker                                    |         | 73         |
| is; Stamm sa                      |         | •           | io-Stämme (Adjectiva)                          |         |            |
| quis, qui                         |         |             | Stämme mit consonan-                           |         | <b>.</b>   |
| hic                               |         | 53          | tischem i vor us                               |         | 74         |

| <b>§</b> § :                                  | Seite        |                                   | <b>§§</b> S | eite       |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| Stamm meo                                     | 74           | Inconsequenz der Sprach           |             | 92         |
| Unregelmässige Genetive                       | 75           | Wegfall des d in den              |             | 0-         |
| Pronomina 185-191                             |              | Handschriften                     |             |            |
| Persönliche Pronomina                         |              | Beispiele von d bei den           |             |            |
| Nicht persönliche Pro-                        |              | Autoren                           |             | 93         |
| nomina                                        |              | a-e-o-u-Stämme                    | 237-243     | 94         |
| qui                                           | 76           | a-Stämme                          |             |            |
| hic                                           | 77           | o-Stämme                          |             |            |
| is                                            |              | e-Stämme                          |             | 95         |
| ille etc.                                     | =0           | Adverbialablative auf             | e           |            |
| Genetiv auf i und ae                          | · <b>7</b> 8 | u-Stämme                          |             |            |
| Genetiv des Pluralis 192-224                  | Ŀ            | Supina auf u                      |             | 00         |
| Consonantische und i-                         |              | fructo, spirito                   |             | 96         |
| Stämme 193-205                                | •            | Consonantische und i-             | 044.050     |            |
| Consonantische Stämme.                        |              | Stämme                            | 244-258     |            |
| Endungen um, erum                             |              | i-Stämme<br>Consonantische Stämme | , 1         | 97         |
| i-Stämme. Endung ium                          | <b>7</b> 9   | Inschriften und Auto-             | ,           | 91         |
| Regeln der Gramma-                            |              | ren in Bezug auf                  |             |            |
| tiker                                         |              | die Quantität                     |             |            |
| Endungen um und tum                           |              | Ablativ auf ci                    |             | <b>9</b> 8 |
| bei Plautus                                   | 00           | e oder i                          |             |            |
| um statt ium                                  | 80           | Regelu der Gramma-                |             |            |
| Einfluss des Accents                          | 81           | tiker                             |             | 99         |
| ium contrahiert in um ium statt um bei n-r-s- |              | Adjectiva                         |             |            |
| Stämmen                                       |              | Comparative                       |             | 100        |
| ium statt um bei Gut-                         |              | Participia                        |             |            |
| tural- und Labial-                            |              | Schreibung ae                     |             | 101        |
| stämmen                                       | 82           | Personalpronomina. sed            |             |            |
| ium statt um bei Den-                         |              | und sine                          | 259         |            |
| talstämmen                                    |              | Nicht persönliche Prono-          | 000 001     |            |
| ium statt um bei nt-                          |              | mına                              | 260-261     |            |
| Stämmen                                       | 88           | Dodin des Simuniants              | 000 001     | 100        |
| Endung uum                                    |              | Dativ des Singularis              | 262-801     | 102        |
| Endung orum                                   |              | a-Stämme                          | 263-267     |            |
| u-Stämme 206-208                              | 84           | Endung āī, a<br>Einsilbiges ai    |             |            |
| Endung uom, uum                               |              | Endung e                          |             | 108        |
| Endung um                                     |              | Dativ der Volkssprache            |             | 100        |
| Endung orum                                   |              | für griechische Ei-               |             |            |
| o-Stämme 209-218                              | •            | gennamen                          |             | 104        |
| Endungen om, um                               | 86           | e-Stämme                          | 268-271     | •          |
| Endung o                                      | 00           | Endungen 37, 37                   |             |            |
| Aisernim<br>multigenerum                      |              | Endung e                          |             | 105        |
| a-Stämme 214-217                              | 7 87         | Einsilbiges ei                    |             |            |
| Endung um                                     | •            | Endung i                          |             |            |
| Masculina                                     |              | o-Stämme                          | 272-274     | 106        |
| Feminina                                      |              | Endung of                         |             |            |
| nundinum                                      |              | Endung o                          |             |            |
| Genetiv Pluralis auf rum 218-221              | <b>88</b>    | Dialecte                          |             |            |
| <b>a-</b> Stämme                              |              | Consonantische und i-             | 075 000     | 107        |
| e-Stämme                                      |              | Stämme<br>Endung 4                | 275-283     | 107        |
| o-Stämme                                      |              | Endung e                          |             | 108        |
| Persönliche Pronomina 222                     | 89           | Endung &<br>Endung ei, ī          |             | 100        |
| Nicht persönliche Prono-                      |              | Verkürztes i                      |             | 109        |
| mina 223-224                                  | L 90         | u-Stämme                          | 284-288     | -00        |
| Ablativ des Singularis 225-261                | l            | Endungen uei, ui                  | _01 _00     |            |
| Endconsonant d 225-286                        |              | Endung u                          |             | 110        |
| Aelteste Inschriften                          | 91           | Neutra                            |             | = -        |
|                                               |              |                                   |             |            |

•

| Supinum auf &                                                            | <b>§§</b> .     | Seite<br>111 | Suffix bus                                                       | §§ §<br>318          | Seite<br>122               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Metaplasmen Personalpronomina Uncontrahierter Dativ Adverbia auf bi      | 289-29          | 2            | i- und consonantische<br>Stämme<br>ebus und ibus, bus und<br>bus | 319-322              |                            |
| Contraction von mihi Contraction von tibi, sibi Nicht persönliche Prono- | ;               | 112          | Consonantische Stämme<br>Schwund des s<br>ibus und is            |                      | 12 <b>3</b><br>12 <b>4</b> |
| mina Locativ-Dative illi etc.                                            | 293-30          | 1 113        | u-Stämme<br>Grammatiker                                          | 323-324              |                            |
| Adverbialdativ aliubi<br>Echte Dativbildung illo,                        |                 | 114          | a-e-o-Stämme<br>a-Stämme                                         | 325-328              |                            |
| illae<br>q <b>u</b> i, quis                                              |                 |              | e-Stämme<br>o-Stämme                                             |                      | 126                        |
| hic is                                                                   |                 | 115<br>116   | Metaplasmen  Endung is                                           | ,<br>829-33 <b>7</b> | 127                        |
| Locativ des Singularis                                                   | 302-31          | 7            | Dialectische Formen<br>Ursprung der En-                          |                      |                            |
| Gebrauch<br>Suffix<br>o-Stämme                                           | <b>304-</b> 30′ | 11 <b>7</b>  | dung is Dativ-Ablativ Pluralis des Femininum auf as              |                      |                            |
| Endungen e, i<br>Endung ei<br>io-Stämme                                  |                 |              | Dativ-Ablativ Pluralis<br>des Femininum auf<br>(ais) es          |                      |                            |
| Gebräuchliche Locative a-Stämme Städtenamen                              | 308-309         | 118          | Dativ-Ablativ Pluralis<br>des Masculinum auf                     | •                    | 100                        |
| Appellativa<br>e- und u-Stämme                                           | 310-31          | l 119        | (ois) es Kürzung der Endsilbe Schreibung eis und is              |                      | 128                        |
| e-Stämme<br>u-Stämme<br>Consonantische und i-                            |                 |              | Stämme auf io, ia<br>Inschriften                                 | 336-337              | 129                        |
| Stämme<br>Infinitive                                                     | 312-314         | 120          | Schriftsteller Locativischer Gebrauch Pronomina                  | 338<br>339-344       | 130                        |
| Pronomina<br>hic<br>qui                                                  | 315-316         | 121          | Persönliche Pronomina is                                         |                      | 131                        |
| Ansichten der Gram-<br>matiker                                           | 317             | 122          | Stamm sa<br>hic                                                  |                      | •                          |
| Dativ, Ablativ, Locativ                                                  | 318-344         |              | qui<br>ille etc.                                                 |                      | 132                        |

# Vergleichung der Seiten der ersten Ausgabe mit den Paragraphen dieser Ausgabe.

| Anfang d.<br>Seiten | §  | S. | §         | S. | §   | S. | §   | S. | §           | S. | §           | S. | <b>§</b> .  |
|---------------------|----|----|-----------|----|-----|----|-----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 1                   | 1  | 11 | 47        | 21 | 102 | 31 | 148 | 41 | 195         | 51 | <b>2</b> 50 | 61 | 303         |
| 2                   | 4. | 12 | 50        | 22 | 108 | 32 | 153 | 42 | 200         | 52 | <b>256</b>  | 62 | <b>3</b> 09 |
| 3 1                 | 11 | 13 | 55        | 23 | 112 | 33 | 156 | 43 | 204         | 58 | 261         | 63 | 314         |
| 4 1                 | 16 | 14 | 65        | 24 | 117 | 34 | 163 | 44 | 210         | 54 | 267         | 64 | 319         |
| 5 1                 | 19 | 15 | 69        | 25 | 121 | 35 | 167 | 45 | 219         | 55 | 272         | 65 | <b>323</b>  |
| 6 2                 | 24 | 16 | <b>76</b> | 26 | 125 | 36 | 171 | 46 | 223         | 56 | 279         | 66 | <b>32</b> 8 |
| 7 2                 | 29 | 17 | 80        | 27 | 132 | 37 | 175 | 47 | <b>22</b> 8 | 57 | 285         | 67 | 335         |
| 8 8                 | 33 | 18 | 86        | 28 | 137 | 38 | 179 | 48 | 233         | 58 | 291         | 68 | 339         |
| 9 8                 | 39 | 19 | 90        | 29 | 140 | 39 | 184 | 49 | 239         | 59 | 293         | 69 | 41          |
| 10 4                | 14 | 20 | 96        | 30 | 143 | 40 | 190 | 50 | 245         | 60 | <b>298</b>  |    |             |



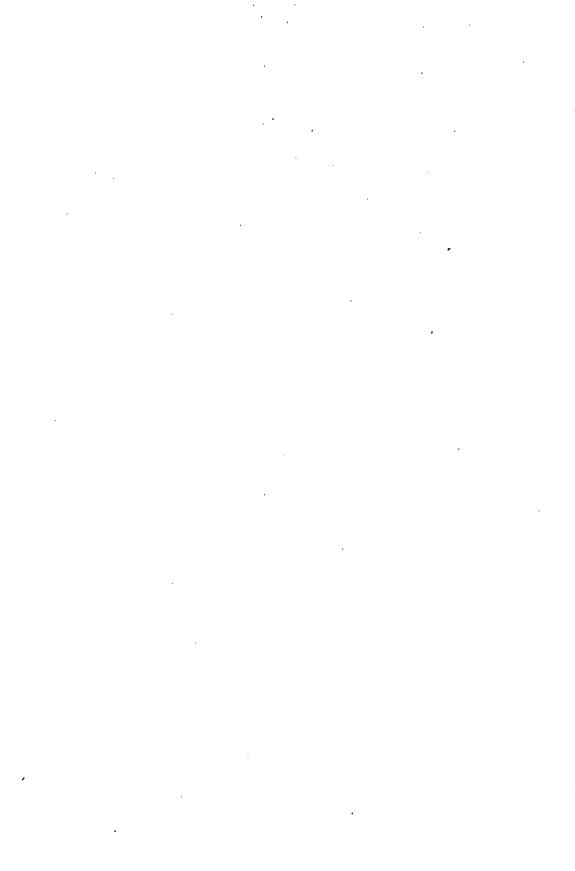

#### Verlag von Emil Strauss in Bonn.

# Nach dem Stammprincip

bearbeitete Lehrbücher für den lateinischen Elementarunterricht.

- Dr. Oscar Bertling, Lateinisches Elementarbuch für Sexta. Zweite Auflage. 1878. Preis M. 1.60.
- Dr. Oscar Bertling, Lateinisches Elementarbuch für Quinta. 1878. Preis M. 1.60.
- Dr. Oscar Bertling, Lateinische Formenlehre.

1877. Preis M. 1.

Der Versasser bietet hier auf Grund erfolgreicher praktischer Versuche einen genau ausgearbeiteten Lehrgang des Lateinischen für Sexta und Quinta, durch welchen das wissenschaftlich zwar allgemein anerkannte, aber für den Elementarunterricht hier und da noch beanstandete

#### Stammprincip

ohne Schwierigkeit zur Anwendung gebracht werden kann. Die Bertling'schen Lehrbücher finden nicht nur allerorts unbedingte Anerkennung, sondern auch mehr und mehr Einsührung in Gymnasien. Den Herren Directoren und Lehrern des Lateinischen stellt die Verlagshandlung auf gest. Verlangen Freiexemplare zur Kenntnissnahme gern zur Verfügung.

- Dr. Josef Klein, Privatdocent in Bonn. Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des römischen Reichs bis auf Diocletian. I. Band I. Abtheilung: Sicilien und Sardinien. 1878. Preis M. 8.—.
- Dr. August Kekulé, Professor in Bonn. Die Principien des höheren Unterrichts und die Reform der Gymnasien. Eine akademische Rede. 1878. Preis 80 Pfg.
- Theobald Ziegler, Professor. Lehrbuch der Logik für den Unterricht an höheren Lehranstalten und zum Selbststudium. Mit 14 Holzschnitten. 2. Ausgabe mit einem Anhange: Logische Beispiele. 1879. Preis M. 1.50.
  - Ich weise noch speciell auf dieses vortreffliche kleine Lehrbuch der Logik, welches besonders für die Oberklassen der Gymnasien berechnet ist, hin. Freiexemplare behufs näherer Kenntnissnahme stelle den Herren Directoren auf Wunsch ebenfalls gern zur Verfügung.
- David Friedrich Strauss, Gesammelte Schriften. Nach des Verfassers letztwilligen Bestimmungen herausgegeben von Eduard Zeller. 12 Bände 8°. mit 2 Porträts in Kupserstich. Preis broch. M. 60.—, eleg. gebdn. M. 75.—.
- Dr. J. W. Foerster, De fide Flavii Vegetii Renati. (Von der philosoph. Facultät der Universität Bonn prämiirt.) 1879. Preis M. 1.20.

Bonn, Januar 1879.

Emil Strauss, Verlagsbuchhandlung.

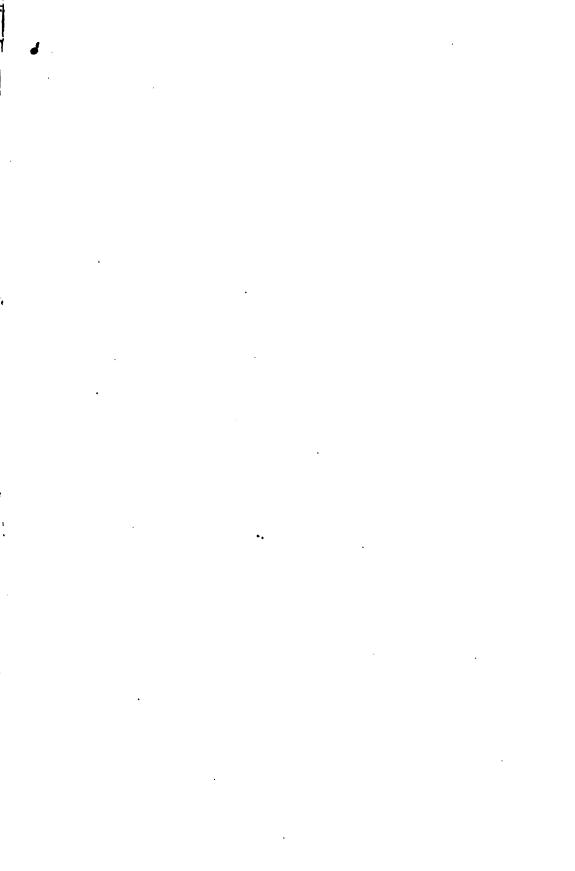

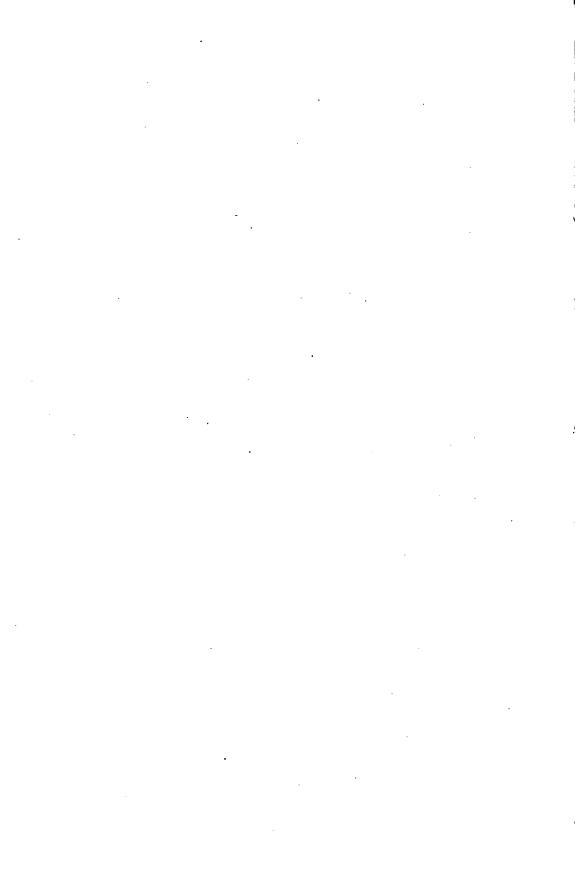



